AONINO OTHOROTO VRARBIA











Inlins Mosen's sämmtliche Werke.



TR 820

# Sämmtliche Werke

nou

Juling Mojen.

Sechster Band.

Oldenburg.

Berlag von Ferdinand Schmidt.

1863.

12857

## Der Congreß von Verona.

3 meiter Theil.



### Sechstes Buch.

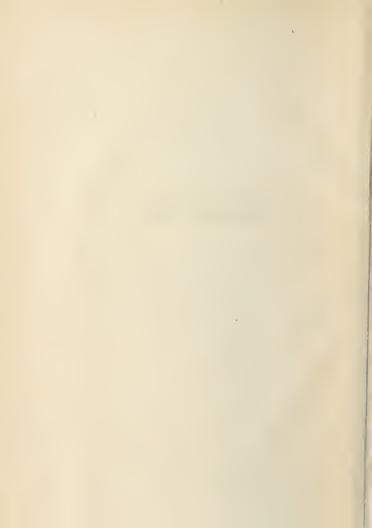

#### Erstes Capitel.

In einer geräumigen Stube ber Ofteria jum Phonix in Roveredo berathichlagten fich die griechischen Deputirten Metara, Tehelo, der Erzbijchof Germanos und Georg Mauromidjalis mit Idjilleus über den Crand ihrer Ingelegenheiten bei dem Congresse in Berona.

"Tahr' fort, Udillens!" jagte Metara und brudte den Ralpad fich tiefer in bie Stirn herein, als jollte er die

Gedanken zusammenhalten.

"Warum auch unfere Blide ju fremden Berrichern erheben?" fragte Achilleus, "wir find ftarf genug, für bie

Freiheit zu sterben; und mas wollen wir niehr?"

"Für die Freiheit leben!" verjette troden Tehelo, "und beswegen muffen wir uns teine Dute verdriegen laffen, fie gu erwerben; wir muffen nicht mude werden auf ben Martten ju ben Bölfern, in Palaften zu Königen zu iprechen und ihre Gulfe zu juchen."

"Wenn wir nicht gang allein ben eig'nen Rraften vertrauen fonnen," verfette Achilleus, "dann find wir verloren. Ihr hofft auf Rugland und ben Schut, welchen es uns als feinen nachften Glaubensverwandten ichuldig ift? Sabt 3hr vergeffen, wie Orlow im Jahre 1770 bie Moreoten erft aufgereizt zur Schilderhebung gegen die Demanti und

sie dann theilnahmlos in der Noth verlassen und der Rache des Siegers preisgegeben hat. Noch wissen die Väter von den Schrecknissen jener blutrothen Tage zu erzählen, wo feine Stadt in Morea der Zerstörung entgangen und die Bevölkerung theils erwürgt, theils nach Asien in die Sclaverei geschleppt worden ist. So erprobte sich damals Rußlands Hilse.

"Dann ließ Rhigas -"

Bei Nennung dieses Namens legten die Anwesenden die Hand auf das Herz und verneigten sich — "seine Freiheitsgesänge erschallen, daß sie in allen Schluchten, auf allen Bergen und Gefilden, wie auf den Schiffen im Meere ertönten und die Herzen der Hellenen von Neuem zur alten Freiheit erweckten."

Achillens recitirte bei diefer Erinnerung Rhigas' Worte:

"Sparta, Sparta, willst du ewig Schlummern in der Todesnacht? Bache auf, erheb', erheb' dich Mit Athens verbund'ner Macht!"

und Manromichalis fetzte hinzu:

"In Strömen unter unfren Füßen Rinne bas verhaßte Blut!"

Dann erzählte Adjillens weiter: "Ihr wißt, wie er unermüdlich für die Anferstehung unseres Boltes gearbeitet hat; wie vermag ich seinen Ruhm zu preisen?! Euch ist bekannt, wie er von einer Insel zur andern, von Stadt zu Stadt, von einem Gehöfte zum andern bis hinauf zu den Ablern der Berge gestiegen ist, wie er die Bischöfe, Gelehrten, Archonten, die Schisskerren, Seecapitaine und die Capitaine der Klephten zum großen patriotischen Bunde vereint hat. Er ist der Bater unferer Zufunft!

"Coll ich Ench daran erinnern, wie Defterreich ihn in Trieft gefangen und an die Türken zum Märtyrtode ausgeliefert hat?

"Co hat Desterreich auf den Nothschrei ber griechischen

Christenheit geantwortet."

"Wolltet Ihr meinen, daß sich die Gesinnung dort geandert hat, jo bentt nur um einige Monate gurud und an Alexander Ppsilanti. Kaifer Alexander hat ihn in einem Ufas feiner Memter und Burden und der Rechte eines ruffifchen Unterthans für verluftig erflärt, und Defterreich ihn, als er vor feinen Drangern über die Grenze floh, auf den Tod gefangen gesetzt.

"3ch habe Euch den öfterreichischen Beobachter von den letzten Monaten mitgebracht, damit Ihr fehen mögt, wie er mit den rofigeschweiften, plumpen Türken liebangelt!

"Bofft Ihr auf bas eifersuchtige England, das die Bufunft unf'rer Marine fürchtet? ober auf Frankreich, das, in fich felbst uneins, von Renem sich in die spanischen Bandel verwickelt?"

"Du dentst und redest," versette Germanos, "wie ein Jüngling, ber noch nicht den Lauf der Welt fennt. Für den Berständigen ift co hinreichend, zu miffen, wo Bulfe ju finden ift, um nnablaffig barnach zu trachten. Die Wechselzufälle des Lebens sind unberechenbar; der heute bein Freund ift, fann morgen bein Feind fein, und ans deinem Todfeinde fann dein treuester Waffenbruder werden. Ein harter Fels in der Bufte fann plotzlich mitten im Connenbrande feine Abern öffnen und Menichen und Thiere und weit umher das land erquiden. Ift es nicht genug,

daß alle Welt weiß: das Bolf der Bellenen hat hülfebittend feine Abgeordneten an den Congreß der driftlichen Berricher

gefendet ?-

"Db fie uns Zutritt gestatten oder nicht, das ift ihre Cache. Gie fonnen aber nicht vermeiben, daß von diefem Angenblide an, unsere Sadje zur Angelegenheit Europa's geworden ist. Tausend und aber tausend hochherzige Männer werden unfere Cache führen und die Magregeln, welche man gegen uns anwendet, in Zeitungen und Flingblättern besprechen, bis die öffentliche Meinung, millionenfach ausgesprochen, die engherzigste Politik, gerade weil fie es ift,

3n unferer Rettung brangen wird."

"Deshalb, Adillens," fuhr milber Metara fort, "ermitde nicht in beinem Auftrage! Schon jetzt fteben die Bolfer Europa's auf unf'rer Seite, täglich vermehren fich die philhellenischen Gesellschaften in Frankreich und Deutschland, du felbst berichtest uns, mit welchem Erfolg ber Schweizer Ennard und der Deutsche Hoffmann für uns warben. Geld und Baffen ftromen und zu von allen Enden, und tampfgernftete Jünglinge aus allen Ländern reihen fich an unf're Schaaren. Es ift an uns, diefen guten Beift immer mehr zu erweden! Schon jetzt können die Cabinete es nicht mehr magen, ihren Bolfern zu verbieten, uns hulfreiche Bunde gu reichen. Go machtig wird biefer Boltswille anschwellen, daß die Berricher sich endlich beeilen muffen, um ichnell und nachdrücklich zu helfen, che dieje Begeisterung für unf're Sache fich babeim bei ihnen auf bie eigenen Ungelegenheiten gurudwendet.

"Lafit uns beharrlicher und deshalb klüger fein, als

unfere Widerfacher."

"Das freie Bolf der Hellenen," nahm jetzt Fehelo das

Wort, "bezeugt dir seinen Dank für deine kluge und besonnene Unterhandlung in Verona; doch da es sich nun ergiebt, daß der Congreß uns unserem Schicksale überlassen mag, so kannst du bei geeigneter Gelegenheit bestimmter auftreten; denn verschiedene, oft selbst sich widersprechende Mittel, gehörig angewendet, fördern dann am Leichtesten zum Ziele, wenn das eine lange vergeblich angewendet ist. Sprick zu Desterreich: wir wersen uns in Rußlands Arme! zu Rußland: ob es nicht mit Desterreich zugleich helsen wolle? — zu Frankreich: warum es seinen Einfluß im Orient, welchen es doch nur habe durch die alte Schirmsherrlichseit über die Christenheit unter den Osmanli's, ausgeben wolle? und kannst du drohen, so ist's um so besser!"

"Erhalte ich Aufträge zur Berhandlung mit Wellington?"

fragte Achillens.

"Nein!" versetzte Metaxa, "der Charafter des Mannes verbietet es. In London nüffen wir unmittelbar verhandeln mit Canning, welcher den Tories und den mit ihnen bestreundeten Monarchen des Continents durch die Sendung Wellingtons nach Verona nur ein Compliment gemacht hat. Dort streiten die Interessen der Eisersucht auf Rüfland wider uns, und zur Zeit nur die Vildung und christliche Gesinnung und ein vom Handel noch nicht ganz überswältigter, phantastischer, abenteuerlicher Nationalzug für uns. Sobald England uns von den Continentalmächten verlassen sieht, wird es versuchen, uns für sich zu gewinnen, und an Venedigs und seine eigene Herrschaft auf den jonischen Inseln und an die Vermehrung seines Einslusses nach dieser Richtung hin denken. Können dort unsere Freunde die Humanität mit dem Staatsinteresse zur Begünstigung des

hellenischen Anistandes verbinden, jo haben wir Alles errungen, was wir beabsichtigen. Dann wird von selbst die Gifersucht der anderen Dtachte in Berbindung mit den übrigen Urfachen das Beste thun. Jest fonnen wir fein gunstigeres Rejultat bezweden, als das, welches wir ichon haben; uniere Burudweijung ohne offenbare Berbindung der Dachte mit ben Demanli's zu unserer Unterdrückung."

"Dan weiter zu beinem Auftrage!" nahm jetzt Germanos das Wort; "hier ift die Correspondenz, welche Capodistria als ruffifder Agent mit dem Batrigrechen und den einflußreichen Phanarioten gewechselt hat; hier ein Brief vom Erzbifdiof von Talantion an den Beidetwater des Kaifers Alexander mit der Bitte, dir bei ihm Gehör zu verschaffen. Bas du dort für die gute Cache iprechen jollft, wird dir beine eigene Elugheit eingeben."

Mit diesen Worten übergab ihm Germanos ein Portefeuille.

"Im Uebrigen," fuhr Metaxa fort, "forge bafür, daß bald nach Beendigung des Congresses die Mannschaft der Deutschen Philhellenen in Marfeille unter beiner Leitung fich

einschiffe. Die Banagia ichirme Gure Fahrt!"

"Co ist das Nächste, was Noth thut," fuhr Metara fort, "bejprochen; nun tonnen wir dir freudige Botichaft mittheilen: die türkische Flotte hat sich vor unseren Brandern in die Dardanellen geflüchtet. Guli hat fich unferen Baffen ergeben. Napoli di Romania ist erobert; der Safen von Salonichi ift blockirt, in den Thälern des Pireus holt fein Demanli mehr Odem; noch im nächsten Winter muß Theffalien befreit fein. Omer Brione ift geschlagen und hat fich nach Bonitga zurückgezogen."

"Und wie steht es in Candia?" fragte beforgt Uchillens. "Die Pajcha's von Retino, Canea und Candia find

in den Gebirgen von dem Obersten Balleste, deinem Jugend-freunde, geschlagen und Canea wird belagert." "Bringt Ihr mir Nachricht von den Meinen?" fragte

noch dringender Uchilleus.

"Gieb dich jetzt zufrieden!" entgegnete ausweichend Metara; "nach Tisch sollst du Alles ersahren! Laß' uns zuerst mit Speis' und Trank stärken!"

Jest brachte Thriafi, welcher sich die Ehre nicht nehmen ließ, feine Landsleute zu bedienen, aus der Kuche das gebratene Lamm und die Weinfringe, und Alle lagerten fich jum Dahle.

Sie schienen jetzt die Sorgen vergeffen zu haben, mahrend sie das Mahl mit Erzählungen einzelner Belbenthaten aus

dem Freiheitstampfe würzten.

Unter Anderem erzählte Fehelo: wie Ali Bajcha in Janina bei feiner Empörung gegen die Pforte die Gulioten gewonnen mit dem Bersprechen, ihnen das befestigte Kiapha zu überlassen, und Markos Bozzaris beim Angriffe auf bas Lager ber Demanli's gang allein bis zum Zelte eines ihrer Pascha's vorgedrungen und die Wachen, vor seinem Unblick wie mit Stumpffinn geschlagen, ihn angestarrt hätten, als er dem Baicha die Waffen aus der Band genommen und triumphirend mitten durch das Lager der Feinde gurudgefehrt fei. Er ließ den Belden leben.

Metara bagegen belustigte fich über ben Aberglauben der hochmuthig bornirten Turfen und erzählte: unter ihren Schaaren gebe bas Gerücht, bag Maurofordato einen frangöfischen Zauberer bei sich führe, dieser hätte ein Kastchen, welches er camera obscura nenne; wenn die Demanli und Albanesen auf die Hellenen heranzögen, mache er es auf, und plötzlich fielen fie, ohne zu miffen wie, in die

Mausefalle hinein, der Zauberer schlinge den Dedel zu, und Alle wären verschwunden, man wisse nicht wohin.

"Es lebe die Manjefalle!" rief er Instig, und Alle

ftiegen lachend mit dem Becher an.

"Seht nur," fagte jest Tehelo, "wie tieffinnig Achilleus Dareinschaut; was für Schatten schweben um beine Angen?"

"Mich befümmert," verfette diefer, "das Schicffal der Meinen; denn aus Enrem Stillschweigen über fie muß ich schließen, daß sie todt oder unglücklich sind."

"Bir müffen ihm endlich doch das boje Gerücht er-zählen," versetzte Metaxa; "denn es ist besser, das Schlimme schnell und auf einmal zu erfahren, als tropfenweise es zugezählt zu erhalten."

"Co faffe dir ein männliches Berg!" fprach Germanos. —

"Deine Schwester Irene hat den freiwilligen Martyrtod um ihre jungfräuliche Ehre und unferen Glauben gewählt." "Meine fuße Brene? Brene, meine Schwester?" rief

Achilleus.

"Bei einer Wallfahrt, welche am Porgos des Pascha von Retino vorüberging, hatte fie ber wolluftige Tyrann erblickt; er brach mit einigen berittenen Janitscharen hervor, riß sie mitten aus dem Zuge herans und entführte fie in feinen feften Thurm. Ihre Schönheit machte auf ihn fo großen Eindruck, daß er fie zu seiner Gemahlin erheben und zum Islam bekehren wollte. Die edle Jungfran wies jedoch alle Berlockungen, welche er aufbot, standhaft von sich. Da schwur der Thrann, daß sie mit dem anbrechenden Tage zur Unterwerfung gezwungen werden folle.

"Alls sie jede Hoffnung auf Rettung verloren fah,

wurde sie ruhig und heiter.

"Sie begehrte in das Bad geführt zu werden und ließ

sich borthin die kostbarsten Kleider, Schmud, Schleier und Myrthenkranz bringen. Dann schickte sie die Sclavinnen hinaus vor die Thüre in den Garten mit dem Besehle, die Brantlieder zu singen. Der Pascha blickte mit Verlangen Vranklieder zu singen. Der Kalcha blicke mit Verlangen von seinem Alkane herunter, wo er auf den weichen Polstern saß und aus seiner langen Pseise Rauchwölkthen dem dämmernden Abend eutgegen blies. Plötzlich entstand im Garten ein unendliches Klagegeschrei.
"Eins der Mädchen war, da Irene ihnen zu lange blieb, hineingegangen und hatte sie dort auf dem Teppiche ausgestreckt gesunden mit leichenblassem Gesicht. Sie hatte sich den Volch in die Brust gestoßen. Friede sei mit ihrer

Geele.

"Dein Bater hat sich mit deiner alteren Schwester bei

Diefer Nachricht nach Ipfara geflüchtet."

Uchilleus hatte sich während der Erzählung in das Bewand gehüllt, um feinen Schmerz vor den Archonten zu verbergen. Rach einer Weile erhob er sich, reichte wortlos seinen Landslenten die Hand, ging hinunter, wo Thriafi die Pferde vorgeführt hatte, schwang sich auf und sprengte seinem Diener weit voraus, um ungehindert seine Thrünen um Frene strömen zu lassen und sie in unendlicher Wehklage betrauern zu fonnen.

#### Zweites Capitel.

Un demselben Morgen, wo Achillens in Noveredo die tranxige Nachricht von dem Tode seiner Schwester und der Flucht seines Baters ersuhr, gelangte Graf Toseph zur höchsten Stassel seinen Gabelfrühstücke seine Freunde, den Hofrath von Gentz und den Fürsten Iwan, eingeladen, um seinem Oheim, dem Hoffmarschall, welcher nit ihm zum Ritter Malavilla sahren sollte, Gesellschaft zu leisten. Bor der niedrigen, wohlbessetzen Tasel auf der chaise longue saß der Hofrath, die Serviette mit der Busennadel auf dem Rochüberschlage seitgesstecht. In seiner Rechten saß der Hofmarschall, links Fürst Iwan und ihm gegenüber der Wirth, hinter seinem Sessel stand Nepomuk, der reichgallonirte Kammerdiener, ohne mir mit den Augen zu zuden oder ein Glied zu rühren.

Setzt ging ein Diener mit Defertglafern herum und rief:

"Beter Simon aus Spanien!"

"Gefällt Ihnen, Berr Hofrath," fragte Graf Joseph,

"der fpanische Character?"

"Es ist ein schöner, fanatischer Ernst in ihm, sein Tener vermählt sich gut mit der adeligen Auster," versetzte der

Sofrath und ftach die Austernpastete an, welche ihm der Bediente dienstbefliffen hereinreichte.

"Denmadera!" rief jetzt ein anderer Diener und prä-

fentirte die Gläser.

"Auftern wirfen auf mein Nervensuftem," flüfterte ber Hofmarschall, ,, zu excentrisch und machen mir unruhige Dachte."

"Gie muffen es nur verftehen," entgegnete ber Sofrath, "die Aufregung bis zur jugqualenden Angft gu fteigern, aus welcher allein der Göttertnabe des Benuffes und noch geboren werden kann. Blasirt, wie man ist, muß man raffiniren, wie man durch die Kunst über die Natur den ironischen Triumpf seiern kann. Wenn man der Lüge unserer Existenz satt ist, muß man das Granen vor sich selbst dazu gebrauchen, um sich wenigstens aus der Lethargie empor zu prickeln, welche denn doch das Entsetslichste bleibt.

Jetzt ging fricaffirtes Geflügel und Truffeln in Butter

herum.

"Bier haben wir denn ein Bild," versetzte spottend der Bofrath "vom dentichen Reiche, welches erft zerftückelt und in der gemeinschaftlichen Cauce des Bundestages

idmachaft geworden ift."

Fürst Iwan entgegnete: "Freund Rumohr bemertte einstmals, als wir zusammen bei dem Fürsten Radziwill speisten, daß eine wohlservirte Tafel und vorzüglich ein Dejeuner auf die Geschmadenerven denselben Gindrud madjen muffe, wie eine Beethoven'sche Symphonie auf das Gehör."
"Dann," erwiederte der Hofrath, "ift unfer Wirth mehr,

als Beethoven; denn dieses Andante, welches er hier producirt, ist genialer, als Alles, was ich je in einer gastrono-

mifchen Mcademie genoffen habe!"

"Chperwein!" rief jest der Bediente und prafentirte dem Hofmarschall den Teller mit den Gläfern; diefer forderte aber ein Glas mit Waffer und entschuldigte fich bei Gents mit der Bemerkung, daß ihm der griechische Wein zu rebellifch mare.

"Gnädiger Ontel," entgegnete Graf Joseph, "Sie fe-hen unn selbst, daß die Insurrection der Griechen in ihrem Wein steckt; wenn wir es mit unferer Cadje gut meinen, müssen wir ihnen den Rebellionsstoff abzapfen, auch auf die Gefahr hin, daß uns selbst die Revolution zu Kopfe steigt."
"Daß es Gott verhüte!" rief der Hosmarschall und suhr im Schrecken mit der Rase hernu, daß er an die zit-

ternde Majonese di sturione gerieth, welche der Diener

eben herumreichte.

Der Hofmarichall zudte vor ber burchsichtigen Maffe, aus welcher der Störfopf ihn ernsthaft austarrte, gurud und rief dann verlegen lächelnd: "War es mir doch, als fahe ich leibhaftig den Ropf seiner allerhöchstfeligen Dajestät des Königs von Spanien"

"Mitten in der weichen Gallert feines Sofes!" fette

der Sofrath lächelnd hingu.

"Echloß Johannisberg!" rief der nachfolgende Diener und prasentirte den Teller mit gefüllten, grünen Gläsern.

"Dehmen wir heute für Effig zum Fische!" verfette der Hofrath und holte sich den duftenden Römer herunter.

"Ich längne nicht," suhr er sort, "daß ich den Genuß siebe, der, wie eine spröde Gesiebte, immer vor mir flieht.
"Ich bin Apollo, der die Daphne jagt, welche, sobald er sie eudlich erreicht, in seiner Umarmung sich in Loorbeer verwandelt. Mein Appetit ist dahin, nur das Frühstück hat für mich noch einiges Interesse. Mir bleibt fast Nichts

übrig, als in stillen Stunden daran zu denken, wie ich mir Geld verschaffe zu Möbeln, Parfüms und anderen Luxusgegenständen, woran ich mich erfreuen kann, ohne aus eigener Kraft etwas dazuthun zu müssen. Sie sehen mich
an, wie einen Hochverräther? — Wir sind unter uns und
können schon vertraulich uns aussprechen! Was kann der
Diplomat mehr verlangen, als das Beste vom Leben —
Macht — Reichthum, selbst die Freiheit als aparten Bissen?"

Best wurden gebratene Wachteln herumgereicht.

"Meine Freunde, " rief heiter der Wirth und ließ den Kort von der Champagnerstasche springen, "beurtheilen Sie nicht zu streng das Allegro, das ein blöder Anfänger componirt hat."

"Aber welch' ein Anfang!" entgegnete der Hofrath, "würdig eines Mozarts, welcher ichon den fünftigen Don Juan, diesen Tokaier Ansbruch der Musik, errathen läßt."

Eine seierliche Ruhe lagerte sich nun über die tseine Gesellschaft, als wenn ein Engel mit ausgebreiteten Flüsgeln durch den Saal schwebte, eine Stille, wie in Todtensgrüften, wo das bange Ohr Nichts hört, aber doch das Regen und Bewegen des unheimlichen Gastmahls unter den Brettern ahndet.

Endlich ergriff Fürst Iwan wieder das Wort, indem er sich zu Hofrath Gents wandte und fragte: "Es ist Ihnen aber gewiß nicht gleichgültig, in welcher Form wir das Leben

zum Genuffe bringen?"

"In dieser Frage," antwortete der Hofrath, "bezeichsenen Sie zugleich die Nothwendigkeit des Ceremoniels und ber Erhaltung alter Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten. Was ist die Sitte und Etiquette anders, als der Versuch, individuelles Belieben mit den Ansprüchen, welche zus

gleich Andere darauf haben, in der Gefellschaft auszugleichen?"

"Berr Hofrath," versette der Hofmarschall, "sprechen Worte, welche man mit goldenen Lettern auf cararifche Marmortafeln niederschreiben sollte! Ich habe die Ehre gehabt, in meinen jüngeren Jahren in Madrid die aller-höchstsselige Majestät der Königin speisen zu sehen, und noch heute schwebt mir Alles, wie ein himmlisches Bild, vor den Angen. Sinter der Majestät standen drei Damen, die Gervietten zierlich über die Schulter gelegt. Rur einmal die Konigin trinfen zu sehen, ift ichon eines Lebens werth. Cobald die Königin das Angenlid unr um eine Linie auf die Bupille herabdrudt, winft die erfte Dame ber zweiten, Die zweite der dritten, und diefe dem Magordomo und der Mapordomo dem Bagen. Betzt winft der Page dem Diener, biefer flüftert: "Draugen!" und beide eilen hinaus zum Schenken. Bett fehrt ber Page gurud und trägt einen bedeckten, vollen Becher in der Rechten, einen vergoldeten Eredenzteller in Beut Linfen, vom Diener begleitet bis an die Thür, vom Mayordomo bis an die Stufen, von der Dame bis zur Königin, wo Beide niederknieen. Nun kostet die Dame das Getränk so, daß sie einen Tropfen davon in den Deckel schüttet und die Lippe so spitz vordrängt, daß fie den Tropfen ichlurfen fann, ohne das Metall des Deckels zu berühren; jetzt erft trintt die Königin, die Dame nimmt ihr aus der nachlässigen Hand den Becher und giebt ihn an den Pagen und dieser trägt ihn zurück im schwebenden Unftande des Gammeds.

"Das ist nur ein Moment aus biesem wunderbaren Schauspiel! Sollte man glauben, daß bieses Ceremoniel im Geringsten Andern lästig gewesen wäre, so würde man

nur eine ungeheure Ignorauz verrathen, benn zugleich stanben Granden und Ritter angelehnt an die Wände des Zimmers und unterhielten sich scherzend mit den Damen der Königin, selbst die Drei, welche den Taseldienst hatten, fonnten mit den Augen ihre Verehrer grüßen."

"Man begreift erst aus jolden Schilderungen," versetzte Graf Joseph, "daß die Höflinge früher mit Recht jagen

fonnten : "Sofdienst vor Gottesdienst!"

Hofrath von Gents erhielt jest ein frijches Glas Champagner und weidete fein Ange an den aus dem Schaume emporspritzenden Funken.

"Saben Sie die junge Fannn Cloler in Wien je tauzen gesehen?" fragte er. "And feinem schwereren Stoffe, als prüselnder Champagner ift, fann diese leichte Elfe gewoben fein!"

"D, ich habe sie gesehen!" flüsterte Fürst Iwan. "So nur fann ich mir Ariadne vorstellen, wenn sie ihre Dithyramben tanzt."

"Saben Gie die Beronesiiche Ariadne gestern auf bem

fürstlichen Balle gesehen?" fragte Graf Soseph.

"Ist sie auch zu einer Ariadne," entgegnete der Hofrath, "zu junonisch, so ist in ihr doch Italien in ein Mädchen verwandelt. Sieht man in ihre Augen, so glanbt
man in jedem eine dunkle Kleopatra zu erblicken; sie kommt
mir vor, wie das Modell eines griechischen Künstlers zu
einer Amazone im seuchten Thoue, woran man noch überall
die warme Hand des Meisters sehen kann."

"Wenn Sie diese schöne Gestalt," versetzte Fürst Iwan, "in verschiedenen Attituben lebendiger Bilder sehen wollen, so werde ich mir erlauben, Sie nächstens zu mir einzulaben. An einem der nächsten Abende wird die Stadt auf Befehl der Municipalität erleuchtet werden. Mein allergnädigster Monarch wird geruhen, nachdem er die Beleuchtung in den Hauptstraßen in Augenschein genommen hat, bei mir abzusteigen, wo nur eine kleine Gesellschaft anwe-

fend fein wird.

"Seine Majestät besitzt, wie Sie wissen, das Bild der schönen Beroneserin, dargestellt als schlummernde Ariadne, und hat den Wunsch früher ausgesprochen, das Original in derselben Stellung zu sehen. Ich hosse, Höchstbieselben damit überraschen zu können. Bereits hat mir die schöne Francesca die Annahme meiner Einladung zugesagt."

"Eure Durchlaucht," versetzte schalkhaft der Hofrath, "werden die kaiserliche Majestät zur Dankbarkeit und mich

zum Danke verbinden."

"Id begreife immer noch nicht,," warf jetzt ber Hofmarschall dazwischen, "was gestern Nachts auf dem Balle vorgesallen sein mochte, daß plötzlich auf ein Flüstern, das durch den Saal ging, die Gesellschaft auseinander stiebte?"

"Es ist allerdings seltsam!" versetzte Graf Joseph; "plötzlich ging, wie Sie selbst, gnädiger Onkel, bemerkt haben, ein Flüstern umher; ich fragte meinen Nachbar, was es gebe? und erhielt nur zur Antwort: "Pulver im Releter! Verschwörung! den Congreß in die Lust sprengen!" und in so kurzer Zeit, als wir hier davon sprechen, hatten fast alle Gäste den Saal verlassen. Es ist nicht zu begreifen, wie ein solcher muthwilliger Scherz, — denn etwas anderes konnte die Ursache von dem Vorsalle nicht gewesen sein — diesen Einsluß haben mochte!"

"Bas Du fagft, Reffe!" entgegnete ber Sofmarichall

mit weitoffenen, erschrockenen Augen.

"Mir ift das leicht erklärlich," versetzte ber Sofrath;

"benn hängt mit der niedern Gesellschaft die hocharistofratische Welt zusammen, wie die auf dem Meere schwimmende Vallisneria mit dem Grunde nur durch dünne Fädchen, so wird jeder ungefähre Wogenschlag sie erschüttern. Ihr einziger Feind ist der Schreck. Die menschliche Aristofratie gleicht der in der Thierwelt; das edle Roß, welsches weder Kanonendonner noch Blut scheut, kann ein riesselndes Blatt in die Flucht jagen; den Löwen, wie man sagt, ein frähender Hahn! Und wie ost haben die Pariser Feuilleton's und gallischen Hähne gleiche Wirkung auf uns geäußert!"

"Es ift doch wunderbar! fehr wunderbar, wie mein

Deffe bemerkt!" entgegnete ber Hofmarichall.

"Mein Gott!" rief Fürst Iwan, "ist benn auch so eine Berschwörung etwas ganz Unmögliches? Hat man nicht auf Bonaparte eine Höllenmaschine losgelassen, und erzählt man sich nicht von den Pulververschwörungen in Frankreich und England grausige Dinge genug?"
"Italien und Deutschland," erwiderte der Hosrath,

"Italien und Deutschland," erwiderte der Hosrath, "sind seine Clestrisirmaschinen! und wir sönnen noch ohne Schaudern vor dem nächsten Augenblick dieses delikate

Pfirfichgelee genießen.

"Wer wird bei diesem köstlichen Stragino di Gongorzola und seinen Verwandten aus Dolzera und Grana an

gefüllte Bomben benfen ?"

"Welch' ein göttlicher Novembervormittag!" rief Fürst Iwan, als jetzt eben die Sonne einen großen, föniglichen Gnadenblick durch das Fenster herein auf die Gesellschaft warf und alle silbernen und frystallenen Gesäße auf dem Tische leuchten und blitzen ließ.

"Es wird Zeit," versetzte der Hofrath, "daß ich zu seiner

Durchlaucht eile, um ihr ben Entwurf zum Ultimatum an die Cortes in Madrid vorzulegen."

"Darf man fragen, welche Tone Gie angeschlagen ha-

ben?" fragte Graf Joseph.

"Die melancholischen der Mundharmonika!" antwortete der Hofrath. "Um zu Bölkern zu sprechen, muß man die Worte, welche man gebrancht, unmerkdar mit dem Molltone alter Balladen anhanchen; selbst wüthige Elephanten bringt man eher mit der Flöte, als mit der Peitsche zur Bestinnung. Unsere Depesche soll vor den französischen Basionetten einhergehen, wie der weinende Genius der spanischen Ration."

Bett erhob sich die Gesellschaft, und Fürst 3man und

Sofrath von Gents empfahlen und entfernten fich.

"Nun noch einen Angenblick zur Toilette, dann zu meiner Brant!" sagte Graf Joseph zu seinem Oheim, welscher mit der Kaffeetasse sich in das Fenster zurückgezogen hatte; "verzeihen Sie, daß ich Sie auf zwei Angenblicke allein sasse!"

Indem er Nepomuf, weldher an der Thür stand, zurief: "Den Staatswagen vor!" — verschwand er in das Nebenzimmer.

In dieser Stunde hatte Isabella namenlose Leiden erschlet. Sie lag in der Capelle vor dem Altare auf den Knieen. Santello betete ihr vor, und sie sprach ihm die Worte nach, in welchen ihr Herz, wie das Wachs an den angezündeten Kerzen, schmolz und ihre Thränen groß und schwer siber die Wangen herunterrollten. Eben sagte Santello ihr die letzten Worte vor: "Du schmerzensreiche Mut-

ter Gottes, lag' meine Bunden in fugen Beinen glüben, wie Rofen, und mich frohlocken über die Dornenfrone, welche mir Gott zur Prufung meiner Dennith und meines Gehorsams auf die Stirn brudt; lag' mich freudig bugen für die Berlodungen des Fleisches und der fundhaften Bedanfen! - Cende zu mir herab aus bem Baradiefe die Seele meiner himmlisch verklärten Mintter, daß fie doppelte Celigfeit empfinde, wenn fie ficht, wie ich in findlicher Ehr= furcht meinem Bater, dem treuen Vorniunde, den mir Gott gegeben hat, gehorsam und unterthan bin in allen Dingen!" -

"Virgo immaculata, oro pro nobis!"

Bett fant Isabella mit vorgebeugtem Saupte nieder

auf die Altarftufe.

Cantello blieb ruhig ftehen, die Hände über sie jegnend ausgestredt, bis der Ddem in ihre Bruft gurndtehrte und sie wieder die Augen emporhob zu ihm, der jetzt vor ihr stand, wie ein grausamer und doch liebevoller Todesengel. "Nun hast du überwunden, fromme Tochter!" sprach er gerührt; "der Friede Gottes sei mit dir, Amen!"

Er hob fie in die Bohe, indem er weiter fprach : "Bon nun an wird bein Rame genannt fein bei ben Geligen! fomme nun zu beinem Bater und bringe ihm dein geläu-

tertes und in Behorsam geprüftes Berg gurud!"

Ifabella folgte ihm zu ihrem Bater, wie ein Lamm zur Schlachtbant. Streng und forschend blidte ber Ritter in ihr bleiches Untlit. Alls fie fich bengte und ihm die Sand füßte, hob er freundlich ihr Saupt empor und drudte ihr einen Ruß auf die Stirn. "Best geh', Sfabella," fagte der Ritter, "in dein Gemach und lag' did bräutlich schmücken, benn ich hoffe, daß bein zufünftiger Berr und Gemahl bald erscheinen wird! Liebes Kind, du machst mir heute viele Frende und unserem Hause große Ehre!" —

"Ihr habt über mich beschlossen," versetzte sie mit bre-

dender Stimme, "und - id bin ichon gehorfam!"

Mit diesen Worten wendete sie sich und eilte weinend

nach ihrem Zimmer.

Jetzt raffelte der Wagen des Grafen Joseph in den Sof und hielt por bem Saufe.

#### Prittes Capitel.

Uchillens hatte sich bei dem Bischofe, welcher den russischen Kaiser nach Berona begleitet hatte, anmelden laffen und war angenommen worden.

Es befand sich dort Fürst 3man.

Der Bischof saß nachlässig auf dem Divan in einem weichen, mit schwarzem Sammt überzogenen Pelze. Zu seinen Füßen spielte ein Chperkätzchen. Mit dem reich herabwallenden, schwarzen Barte, welcher sein Gesicht noch bleicher erscheinen ließ, als es ohnedies schon war, machte er auf den ersten Augenblid einen großartigen Eindruck. Doch verminderte sich dieser durch den listigen, weichlichen Ausdruck der Augen und einen leichten, hämischen Zug um den Mund.

Adhilleus begrüßte ihn und überreichte ihm, indem er ihm zugleich ehrerbietig die Band füßte, den Brief, welchen

ihm Germanos zur Bestellung eingehändigt hatte.

Der Bijchof erbrach den Brief und las ihn mit Aufmerksamkeit durch, dann faltete er ihn wieder zusammenlegte ihn neben sich auf den Tisch und beschwerte ihn mit der eisernen Sphinx, welche er zum Brieshalter gebrauchte.

"Mein heitiger Bruder in Christo, Neophytos, Erzbischof von Talantion," begann er jetzt, "hat sich hier in eine weltliche Sache eingelassen, welche ihn in der Seelenpflege stören mag. Er unterschreibt sich hier als Erzbischof und Congregmitglied. Geine Beiligfeit wird wohl ermeffen, was Ihr bei den dortigen Berhältniffen am Zuträglichsten erscheint. Die Hochwürdentrager der ruffisch griechischen Rirche waren feit Czar Peter immer der Meinung, daß fie, den Welthändeln fremd, unter dem Schatten der faiferlichen Krone am Besten gedeihe. Der hochwürdige Bischof meint nun, die Infurrection der Grieden gegen die Ungläubigen jei eine Cache der Chriftenheit. Ich für meine Berjon halte dafür, daß, wenn diese Ansicht richtig fein follte, Geine faiserliche Majestät auf Ihrem allerhöchsten Standpunkte am Besten miffen wird, ob diese Meinung die gehörige fei."

"Das ruffische Raiserhaus," entgegnete Achilleus, "bat im vorigen Jahrhundert die griechtiche Nation unter der Berficherung des Schntzes feiner Glaubensverwandten zu den Waffen gernfen und Bellas hat mit Strömen Blutes diefen Chut 3n verdienen gesucht. Enre Beiligfeit werden fich, wie ich hoffen darf, an Orlow, feinen Aufruf an die Bel-

lenen und an feinen Abzug erinnern."

"Rame es auf das Berg des Raijers an," verfette Fürst 3man, "fo murde Briedjenland gewiß fo gludlich fein, unter dem ruffischen Raiferhause zu stehen, aber leider haben sid) and, bei End, die nenmodischen Ideen eingeschlichen, welche unser Gerricher nie billigen wird."

"Doch durfte Seine Majestät," entgegnete Achilleus, "fich an die Berhandlungen Capodiftria's mit den Sauptern der Hellenen im vorigen Jahre erinnern? Die Hussichten, welche er uns eröffnet hatte, waren so glänzend, daß ganz Bellas dem aus Rugland herbeifommenden Ppfilanti bei feinem Aufrufe zur Freiheit und zu den Waffen freudig zujauchzte."

"Zeiner Majestät," verseste der Bischof, "sind diese Privatunterredungen fremd geblieben; Sie hat den Ersten, wie den Zweiten, aus Ihrem Nathe entfernt."

"Bielleicht," entgegnete Achillens, "fommt es nur darauf an, Seine Majestät an die bestimmteren Berhältuisse zu erinnern, um Gie zu bewegen, das begonnene Werf der Befreiung der Christen aus der türfischen Schmach und Anecht-

ichaft zu vollenden."

"Ich zweifle," erwiderte der Bijchof, "ob Ceine Majestät verfennen möchte, daß die Bellenen feineswegs den Erwartungen Ruglands entsprochen haben. Ich weiß auch nicht, ob von der griechischen Regierung irgend eine bestimmte Bitte jum Throne Seiner Majestät gelangt ift, Bochstdieselbe um den Schutz der Oberherrlichfeit anzuflehen. Den Griechen scheint der unbescheidene Gedante, eine Republif stiften zu wollen, feineswegs fremd zu fein; gerade durch fie find in Europa die revolutionaren Ideen, zu deren Unsrottung wir berufen sind, erft recht entzündet worden."

"Hellas," versetzte Adhillens, "ist jetzt durchaus nicht im Stande, seine Zukunft zu bestimmen. Auf seine eigene Kraft bis jetzt beschränkt, muß es sich concentriren, so gut es kann. Inwiesern sich sein politisches Dasein nach der Politik der christlichen Mächte modificiren muß, wird nur von dem Ginfluffe abhängen, welchen es fich durch Gulfs-

leistung verschaffen fann."

"Was meint denn eigentlich unser Bruder in Chrifto," fragte der Bifchof, "in feinem Schreiben für Schriften, welche der Ueberbringer Seiner Majeftat zu überreichen habe? Bünscht er, daß ich Euch Zutritt bei dem Raiser verschaffe, jo habe ich zugleich Euer Unliegen mit zu verantworten. 3ch fann benn boch seinen Winisch erft in Ueberlegung ziehen, wenn ich von dem Inhalte jener Papiere wenigstens insoweit unterrichtet bin, um über die Zulässigkeit der Einhändigung derselben an Seine Majestät eine Meinung mir

bilden zu fönnen."

Achitleus konnte sich jedoch nicht entschließen, die ihm anvertrauten Correspondenzen Capodistria's mit den Phanarioten in Constantinopel und den moreotischen Häuptlingen näher zu bezeichnen, als Neophytos in seinem Briefe an den russtichen Bischof gethan hatte. Er entgegnete daher: "Hochwürdiger Herr Bischof, verzeiht, daß ich nicht mehr darüber sagen kann, als im Briefe geschrieben steht; das mir eingehändigte Pafet ist mit dem Siegel der Regierung versiegelt; ich kann mithin über den Inhalt nichts Weiteres mittheilen. So viel ist nur gewiß, daß diese Papiere dem russsischen Cabinete vom höchsten Interesse sein dürften."

"Ihr feid aber im Ctande," fragte Fürst 3man, "jeden

Angenblick dieses Paquet abgeben zu fonnen?"

"Seine Beiligkeit, der Berr Bijchof," versetzte Uchileus, "darf jede Stunde zu mir schicken, ich bin immer

bereit, vor der faiserlichen Majestät zu erscheinen."

"Ihr könnt im Vorsaale bei meinem Caplan Eure Abresse abgeben," entgegnete der Bischof; "kann ich etwas in der Sache thun, so jollt Ihr von mir Nachricht erhalten."

Adhilleus begab fich jetzt mit gedrücktem Bergen hinweg;

Fürst 3man mar gurudgeblieben.

"Bie oft," jagte er, "hat Seine Majestät die Schritte bereut, welche zur Insurrection in Griechenland geschehen sind! Diese Bapiere, welche der junge Grieche in den Handen hat, nung er zurückerhalten, und zugleich mussen wir verhindern, daß der Grieche bei ihm Zutritt erlangt."
"Ich fürchte nur," versetzte der Bischof, "daß der

Grieche sie nicht gutwillig herausgeben wird, wenn er fie

nicht perfönlich abgeben darf."

"Bei dem Vernehmen," erwiederte der Fürst, "welches jetzt zwischen uns und dem Wiener Cabinete besteht und bei der religiösen Stimmung, welcher der fromme Kaiser jetzt so leicht hingegeben ist, muß durchaus die Zusammenstunft des jungen Griechen mit ihm hintertrieben werden. Er sieht darnach aus, um die Mordscenen von Constantisnopel, welche mit so viel Vorsicht dem Kaiser verschwiegen worden sind, vor seine Phantasie zu führen und ihn für die griechische Sache mit einem Schlage zu gewinnen. Wie schwer es dem Staatskanzler geworden ist, den Kaiser davon abzuziehen, ist bekannt."

Der Bijchof lächelte für sich hin und streichelte bie Kate, welche auf seinen Schoof und unter jeinen langen

Bart gefrochen war.

"Was ift da weiter zu thun?" fragte er endlich phleg-

matisch und listig.

"Eure Heiligkeit," versetzte der Fürst, "dürsen mir Ihr Bertrauen schenken und laffen Sie mich Ihrem Gebete und Ihren Fürbitten empsohlen sein."

Mit diesen Worten verabschiedete sich Fürst Iwan und warf sich in sein Cabriolet, welches vor der Thur hielt,

um zum Grafen Jojeph zu fahren.

"Meint der Herr Fürst," sagte jetzt der Erzbischof zu seinem Kater, welchen er auf dem Schoose behalten hatte, "daß wir so einfältig sind, für ihn immer Kastanien zu braten? — Er mag sich vor dem Schicksale der Günstlinge in Ucht nehmen. Meint er, ich werde ihn halten, wenn er in der kaiserlichen Gunst straucheln sollte? Wer da sest steht, den muß man stützen, wer jallen will, dem nung man

einen Stoß geben, daß es schneller geht! — Mir komunt es vor, als wenn der Fürst anfinge, die kaiserliche Gnade unter den Prägestock zu bringen. Mag er seine Finger in Acht nehmen!"

Während der Bijchof so seine flugen Gedanken hatte, befand sich bei dem Grafen Joseph der verschmitzte Nicolo.

"Der Dolch, mit dem der Chevalier nur leicht verwundet worden," erzählte er, "muß von der Fabrik der alten Giacomo in Neapel sein; denn nur dieser versteht die Klinge so zu vergiften, daß die kleinste Wunde, welche damit beigebracht wird, tödtlich ist; — der Chevalier und der Doctor Antonio sind jetzt derselben Meinung; denn die ganze linke Seite der Brust ist schon schwarz unterlausen, und stündlich greift das lebel trotz aller Unischläge um sich. Die Blutegel sallen im Angenblick, wo sie aufgesetzt werden, todt ab."

"Nècht zur Unzeit," erwiederte Graf Joseph, "wird mir der Chevalier untüchtig; doch sind seine Geschäfte zunächst in deinen Händen gut aufgehoben. Ich kann dich in manchen Stücken sogar besser gebranchen, als ihn, da du mehr Energie haft, als er; dir geht Nichts ab, als die rechte Manier, mit vornehmen Leuten Umgang zu gewinnen; doch du bist noch Anfänger, und bei rechter Ausmerksamkeit im Dienste wirst du schon die nöthigen Eigenschaften auszubilden bemüht sein. Zuverlässig bist du; darauf kann ich mich doch verlassen?"

"Ich hoffe," versetzte Nicolo, "in manchem Stücke Guch

beffer zu bedienen, als der Chevalier."

"Wie fo?" fragte der Graf.

"Mir ist es nur befremdend, daß der junge Grieche und der Arzt Antonio den verwundeten Chevalier heimgebracht haben." "Die hängt das zusammen?" fragte argwöhnisch der Graf.

Während Nicolo erwog, daß es ihn nur in unangenehme Händel verwickeln würde, wenn er Bajonna in das Spiel brächte, und darauf bedacht war, die Stelle des Chevaliers bei dem Grafen zu erhalten, entgegnete er: "Das wird der Chevalier am Besten wissen! Soviel ist gewiß, daß der Chevalier aus unnöthiger Dankbarkeit oder aus sonst einer Ursache ihn Eurer Nachsorschung zu entziehen sucht."

"Der Schurke!" murmelte der Graf zwischen den Zähnen. Er ging eine Weile im Zimmer auf und ab, dann sagte er zu Nicolo: "Warte im Vorzimmer, bis ich dich

wieder rufe!"

Nicolo entfernte sich, Graf Joseph aber setzte seinen

Spaziergang im Zimmer fort.

"Wie mein böser Genius," sagte er zu sich selbst, "tritt mir dieser Grieche überall in den Weg; ich werde nicht eher ruhig, dis ich ihn weit von meiner Bahn hinweggeschleudert habe. Es war ihm vergönnt, meiner Nache in der Nacht zu entrinnen; wohl denn! ich verzichte darauf; er soll nur weg von hier! Seine Nähe verwirrt mir die Sinne."

"Der Grieche Achilleus!" meldete Nepomut, "ben ich auf Befehl Ihrer Ercellenz bestellt, wartet im Borgimmer."

"Er mag verziehen," versetzte unwillig der Graf und sagte dann, als Nepomuk sich entfernt hatte, wieder zu sich: "Gut! ich habe ihn bestellen lassen; er ist aber doch da!"

Jett trat Hofrath von Gentz herein.

"Wie Leid thut es mir," begann er, "heute an dem Tage, wo nur Hymen mit Fackeln und Kränzen Ihnen nahen sollte, mit einer Geschäftssache Sie behelligen zu mus-

jen. Ich komme eben aus der Canzlei unseres Fürsten. Ich habe nochmals Gelegenheit gehabt, ihm Ihre Meinung, den Griechen Achillens zu polizeilicher Haft bringen zu lassen, vorzutragen. Er ist jest damit ganz einverstanden, sobald der Grieche die Weisung der Cabinete, welche Sie ihm zu ertheiten haben, seinen Landsleuten in Roveredo zugestellt haben wird. Anch hierin hat Seine Durchlancht Ihren Vorschlag genehmigt, den griechischen Deputirten durch den selben Agenten, welcher ihr Memoriale eingereicht hat, die Resolution darauf mitzutheilen. Der junge Mann wartet schon, wie ich gesehen habe, im Vorsaale. Wollen Sie ihn nicht vorkommen lassen?"

Graf Joseph zog an der Klingel und ließ Uchilleus

eintreten.

Achillens tam herein und begrüßte den Grafen Joseph, welcher ihn nicht zu bemerken schien und noch eine Zeit lang mit Hofrath von Gent über gleichzustlige Dinge sprach.

Noch nie hatte Achillens den Druck der Berhältnisse so schwer empfunden, wie an diesem Tage, wo seine schönsten Bünsche zerrinnen sollten. Mit welchen so ganz anderen Erwartungen hatte er sich vor einigen Wochen in diesem Zimmer besunden! Alle Hoffnungen, welche er auf den Congress in Verona gesetzt hatte, verschwanden ihm nicht und mehr. Zugleich sühlte sich seine innerste Seele über die vornehme Mishandlung empört, welche ihm hier, wie anderwärts, zu Theil wurde.

Nach einer Weile trat er endlich zu dem Grafen Joseph hin, und da dieser ihm den Rücken zukehrte und ihn noch nicht bemerken wollte, legte er ihm die Hand auf die Schulter und sagte: "Wenn der Herr Graf keine Zeit hat, einen Phanarioten und Fürsten zu empfangen, so bitte ich, ein

anderes Mal mich zu einer gelegneren Stunde einguladen."

Graf Joseph mag ben Griechen mit großen Angen; diefer aber fah ihm ruhig in das Geficht.

Der Sofrath von Gentz lächelte vor sich hin.

"Ich wünsche jedoch," versette Graf Joseph, "weniger Euer Vertrauen zu besitzen."

"War't 3hr eben jo höflich, als 3hr bescheiden feid," verjette Achillens, "jo würde es mir nicht Leid thun, bei ernften Dingen Guch begegnet gu fein."

Graf Jojeph big fich auf die Lippen, fagte nichts da-

gegen und übergab ihm ein erbrochenes Schreiben.

"Es ift," erklärte ber Hofrath, "das Memoriale, welches Ihr im Namen einiger Nengriechen bei uns eingereicht habt. 3hr erhaltet es mit der nöthigen Refolution gurud, um es Euren Committenten noch vor ihrer Wegweifung aus Roveredo wieder guftellen gu fonnen."

Achilleus schlug das Schreiben auseinander und fand

am Rande mit Bleiftift die Bemerfung:

"Bit Metara und Conforten der wohlmeinende Rath gu ertheilen, fich ihrer rechtmäßigen Regierung zu unterwerfen!"

Uchilleus fah empor und ben beiden Diplomaten in die Mugen, um feinen Mund jog fich ein bitteres Lächeln. Er tämpfte mit dem in ihm auffiedenden Borne, bis er es über sich gewann, ruhig die Worte zu jagen: "Ich appellire im Namen des Bolfes der Hellenen gegen die Schmach, welche man ihm anzusinnen sich das Unsehen giebt, an das Gericht des gerechten Gottes und empfehle feiner Barmherzigfeit unfere Geinde in ihrer Todesnoth!"

Mit diefen Worten legte Achilleus bas Memoriale

wieder forgfältig in die Falten und entfernte fich.

Graf Joseph drehte sich zu dem Hofrath lachend um und jagte: "Ich gabe viel barum, die Declamationen des jungen Barbaren babeim bei fich mit anhören zu fonnen! 3dy gestehe, daß mir noch nie irgend wer jo zuwider gewesen ist, wie dieser junge Menich!"

"Und doch," entgegnete der Hofrath, "zwingt mir der ruhige Fanatismus für seine Sache Achtung ab. Es ift Etwas in Diefen Naturfindern, welches ihnen immer ein perfonliches lebergewicht über Civilifirte verschafft. Wirklich, Berr Graf, fam es mir vor, als wenn er um einen Ropf höher gewesen ware als wir, und ich wette doch darauf, daß ich mich getäuscht habe."

"llebermorgen," fagte Graf Joseph, halb zu dem Sofrathe, hatb zu fich felbit, "foll fein Ropf niedrig genug merden."

"Fast danert es mich," entgegnete der Hofrath, "zu wiffen, daß ichon die Schlinge ber Bolizei nach feinem Raden geschwungen ift, um ihn herunterzuziehen in bie dumpfe, schauerliche Racht ber Gefängniffe und in die Qualen nichtsfagender Berhöre."

"Sie werden sentimental!" versetzte Graf Joseph. "Ach!" entgegnete der Hofrath, "mir thut die schöne Gesundheit des griechischen Leibes Leid, welche ihm der Bampyr der Kerferluft aussaugen soll. Lassen Sie ihm den Pas visiren und schicken Sie ihn fort, das könnte geniigen!"

"Saben Gie mir," fragte Graf Jojeph, "nicht felbft die Erlaubniß von Seiner Durchlaucht zur Berhaftung Diejes

Menschen gebracht?"

. Der Sofrath gudte mit ben Schultern.

Bett ließ fich Fürst 3man anmelben. Er murbe an-

genommen und erzählte seinen beiden Freunden von seinem Zusammentreffen mit Achilleus bei dem russischen Bischof und den Papieren, welche er dem Kaiser Alexander persönlich zu überreichen suche.

"Sehen Sie," jagte Graf Jojeph zu dem Hofrathe, "welchen gefährlichen Menschen Sie gegen mich in Schutz

genommen haben?"

"Diese Papiere," suhr Fürst Iwan fort, "könnten so eigenen Inhalts sein, daß sie auf das Gemüth des Kaisers einen unberechenbaren Eindruck zu machen im Stande sind. Wer kann wissen, wie weit Capodistria in seinen Verhandslungen mit den Phanarioten gegangen ist?"

"Darin sind wir einig," entgegnete Graf Joseph, "daß weder der junge Grieche seinen Zwed erreichen, noch die Papiere in die Hande des Kaisers gelangen burfen."

"Wie aber ift das Alles zu verhindern?" fragte Fürst

Iwan.

"Meine Gedanken," versetzte der Graf, "werden allmälig von den Geschäften des Tages müde, laßt uns zusammen eine Fahrt vor das Thor machen. Sie begleiten mich dann zu dem Ritter Malavilla und meiner schönen Braut. Erslauben Sie mir nur zwei Angenblicke, einem meiner Leute einen Auftrag zu ertheilen."

Er ließ den im Borfaale harrenden Nicolo herein tommen und ging mit ihm in sein Cabinet, wo er eine Weile

leise mit ihm sprach und ihn dann wieder entlieg.

Heiter kam er jetzt zurud, streifte die weißen Glacehandschnhe über die Sand und verließ plaudernd mit seinen Freunden das Zimmer.

"Sie nennen fich," fagte ber Hofrath beim Ginfteigen in ben Wagen zum Grafen, "aus zu großer Gute zuweilen

meinen Schüler in der Kunft, das Leben sich leicht zu maschen! — Ich bewundere meinen Meister in Ihnen."
Betzt gab der Kutscher den Pferden die Zügel und in

Bett gab ber Kutscher ben Pferben die Zügel und in fröhlichem Gespräche flog ber Alcibiades bes Congresses mit seinen Frennden den Corso bahin.

## Viertes Capitel.

Achilleus hatte Thriafi ausgeschieft mit dem Auftrage: fich im Hofe Antonio's irgendwie der Duenna Ines bemerklich zu machen, damit er von ihr Nachricht über seine Verlobte erhalten möchte. Schon dämmerte der Abend heran und

Thriafi war noch nicht zurückgefehrt.

Zu den Widerwärtigkeiten des Tages, welche Uchillens erlebt hatte, gesellte sich nun eine Schaar von ahungssvollen Sorgen um Isabella. Nach den Begegnissen der vorigen Nacht mußte er glauben, daß die treue Ines gewiß Gelegenheit gesucht haben würde, ihm von Isabella Nachricht zu überbringen, da er doch erst erwarten mußte, welcher Weg zu Mittheilungen an sie ihm bezeichnet werden würde.

Es hatte aber Niemand im Hause während seiner Abwesenheit eine Frau, wie er Ines beschrieb, gesehen, auch später Thriati Richts von ihr bemertt. Sollte Sjabella Etwas zugestoßen sein? oder gar ein Verräther ihrem strengen Vater seine Zusammenkunft mit ihr in der Capelle und

ihre Berlobung voreilig verrathen haben?

"D, wie habe ich mir mein Schickfal verwirrt!" senkzte er. Dann fragte er sich wieder: "Habe ich auch recht gethan, ber sugen Stimme der Liebe mein Ohr zu leihen, während ich im harten Dienste meines Boltes mit den Gespenstern arglistiger Politit qualvoll mich abringe? Was frage ich, da ich hier zwecklos die Zeit vergenden nußte und Richts zum Bortheile meines Baterlandes errungen habe? Meine Miffion, ich will es mir nicht lengnen, ift hier gu Ende. Gie haben mich und mein Bolt verhöhnt, und ich muß dies Alles ertragen, ohne die Fauft zur Bergeltung ballen zu dürfen. Wie so groß dänchte ich mich, als ich Urnold fagen fonnte: wer zum Dienfte des Baterlandes fein persönliches Belieben mitbringt, verlett feine beiligfte Bflicht! Freilich gehöre ich mir felbst wieder an, und dir, Du geliebte Brant! Go will ich denn muthig daran fein, mit allen Mitteln, welche mir zu Gebote stehen, diese nahe und so eigene Pflicht, welche mich an fie bindet, zu erfüllen! Eine gute Radricht von dir, Ifabella, wurde heute nach fo vielen Kümmernissen mich erfreuen und erfrischen. Wenn du wüßtest, wie meine ganze Seele nach einem Worte von dir durstet, du wurdest gewiß einen Weg gefunden haben, mir es bestellen zu laffen. Dber folltest du gar ben beiligen Bund bereuen, den du mit mit geschlossen haft? Es ist nicht möglich! Mag mir Gott einen folchen Argwohn verzeihen!"

Jest gingen ihm die Gebanken durcheinander, er vershüllte sich das Haupt und versank in ein hindrütendes

Träumen.

Bald hörte er die munteren Tritte seines Thriaki die Treppe herauf. Er sprang empor im Angenblicke, wo Thriaki zur Thure hereinkam. "Thriaki, meine Taube mit dem Delzweig!" rief er, "bringst du gute Botschaft?" —

Thriati war athemlos; er pochte sich mit der flachen Hand auf die Bruft und brachte endlich mit unterbrochenen Worten heraus: "Es ist ein Ittisnest, dieses Verona! man

möchte einen Kopf haben, so schmal, wie eine Ratte, um durch jede Ritze friechen zu können. Bin ich doch meines Baters Sohn, aber heute war ich immer noch nicht pfiffig genug."

"Erzähle! Erzähle! rief ungeduldig Adjilleus.

"Ich machte mir ein Geschäft in Antonio's Hause," fuhr Thriafi fort, "um mich dabei zugleich nach Ines zu erkundigen. Daß die gute Alte aus dem Hause geschafft und irgendwo im Verborgenen untergebracht ist, hatte ich bald heraus."

"D, meine Uhnung!" rief Uchilleus.

"Santello, der Pfaffe, hat sie in einem verschlofsenen Bagen fortgefahren, welcher leer wieder zurückgekommen ist. Man war der Meinung, daß sie eine Liebschaft ihrer Donna begünstigt habe und nun dafür buffen muffe."

"Die Urme! ich bin Schuld an ihrem Unglück!"

"Hört unr weiter! Heute Mittags hat der Graf Joseph, welchen Ihr ja keunt, bei dem Spanier sich mehrere Stunden lang verweilt. Dort soll viel verhandelt worden sein; aber man weiß nicht recht was! Anch ein alter, schwarzröckiger Notar ift mit oben gewesen."

"Du mordest mich, Thriafi!" rief Achillens. "Doch nein, redlicher Gesell! schütte bein Tuch mit allen beinen

Rachrichten aus!"

"Es find Nichts, als Archfe!" versetzte Thriafi. "Ich ließ mir nun den Notar beschreiben und richtig! nach vielem Hin- und Herfragen sand es sich, daß es Maestro Alippi am Domplage ist. Ich ging zu ihm, trug ihm eine Zanfgeschichte vor, welche ich gestern mit unserem Hauswirthe hatte, und fragte um guten Nath, den ich ihm mit drei Liren bezahlen nuifte.

"Dabei erzählte ich ihm, daß ich schon Vormittags ihn aufgesucht, aber nicht gesunden hätte, da er bei dem Spanier gewesen wäre. Er meinte, freisich hätte er viel Geschäfte. Unn stellte ich mich recht schwatzhaft an und fragte: ob er Duenna Ines kenne, welche er vielleicht dort gesehen habe? Er wußte aber Nichts von ihr, das sah ich ihm an. "Ich kenne anch den Herrn Grafen Joseph, suhr ich sort, er ist ein hübscher Herr, giebt gute Trintgelder, und wenn ich zu ihm in Dienst kommen könnte, so wäre es mir gar lieb, und mehr Leute würde er doch gebrauchen, als früher, da er sich doch num verheirathen wolle."

"Da mochte der Alte die Schelmerei merken, wurde zornig und sagte: "Seht doch den Milchbart! will wohl einen alten Praktifus anshorchen? Scheert Euch zu dem

und jenem!" -

"So mußte ich denn von dem alten Abvocaten mit langer Rase abziehen; es geschah mir ganz recht, wie founte ich auch daran deufen, einen alten Fuchs mit Mäusen zu

fangen.

"Ich ging unn wieder zurück in den Hof, dorthin, wo die Fontaine in die Höhe springt, setzte mich ruhig hin und that, als wenn mich in aller Welt Nichts anginge. Als endlich der spanische Pfass in der Capelle den Hansleuten den Abendsegen tas, zog ich meine Kaputze über den Kopf und recht ties in das Gesicht und schnürte mich hinein, wo ich gleich an der kleinen Thür, welche vom Hause hineinsgeht, mich niederkniete, dis die Litanei zu Ende war. Ich ließ den Nitter an mir vorüber und hinausgehen, dann solgte Jabella. Schnell bückte ich mich, küßte den Saum ihres Gewandes und bat um ein Almosen im Namen meines Schuspatron's Achillens."

"Du haft fie gegeben, du haft fie gesprochen? hier haft

du eine Bechine und einen Bruderfuß!"

Thriati schlug die Zechine in den Zipsel seines Taschentuchs, lachte mit den weißen Zähnen und den großen, schwarzen Augen und entgegnete: "Sie war schön, wie ein weißes Reh mit rothgeweinten Augen! So schen und klug stand sie vor mir, daß ich an die Verse Cornaro's aus Candia dachte:

"Die Augenwimpern ichlägt darum gar fünftlich auf das Mädchen, Und thut, als wär' es ganz erstaunt, und blickt hinauf zum Simmet."

"Suche dein Almojen vor der Hausthür!" antwortete sie nach turzem Befinnen, das einen halben Augenblick dauerte,

und ging vorüber.

"Ei! dacht' ich, das ist ein fluges Wort, und stellte mich vermummt, wie ich war, und gebückt, wie von Alter und Gebrechen, unter die Hausthür an die fleine Treppe, die Ihr kennt.

"Kaum hatte ich mich dort angebracht, fo flog ein verfiegeltes Billet vom Altan zu mir herunter.

"Ich ftedte es schnell ein."

"Beraus damit!" rief Achillens, "was machit du für

Umidmeife in Worten?"

"Alles recht gut!" verseyte Thriati; "so klug die Sache angesaugen worden, war sie doch verrathen; denn im Augenblicke, als ich durch das dunkle Thor hinaus auf die Straße entwischen wollte, hielten mich zwei Polizeischnapphähne bei dem Kragen zurück und befahlen mir, den Zettel herauszugeben. Was war zu machen? Ich entschloß nich kurz und sagte: "Wenn es so sein soll?" griff in die Tasche, knitterte darin den Zettel zusammen und heraus damit in den Mund, und wäre fast erstickt an dem trocknen Bissen.

Da standen die Kerle mit langen Nasen, stierten mich au, schinnpften, wie die Sperlinge, und ließen mich lausen. Num weiß ich nicht mehr, was ich ansangen soll, um Euch heute noch Nachricht von Donna Isabella und der alten Ines zu bringen! Was meint Ihr, wenn ich mich hinlegte und schließe, vielleicht, daß ich im Traume abläse, was ich Geschriebenes im Magen habe?"

"Du wärst im Stande," entgegnete verdrießlich lachend Achilleus, "und verschlängst mich selbst, wenn uns daheim der Feind auf den Fersen wär', nur, um mich nicht in

feine Bande gerathen gn laffen!"

"Die der Wallfisch den Propheten?" meinte Thriati,

"aber was foll ich jetzt thun?"

"Du mußt wieder nach Roveredo zu den Deputirten reiten und dieses Schreiben hinausbringen."

"Und auf Antwort warten?"

"Das wird sich finden! If erft zu Abend, dann aber

thu' einen schnellen Ritt!"

"Einen Schluck Effig und einen Liebesbrief im Leibe," rief Thriaki, "was brancht ein junger Grieche mehr zum Salat?"

Adillens schrieb jest einige Zeilen an Metaxa, siegelte sie mit dem zurückerhaltenen Memoriale ein und übergab dann das Paket an Thriaki, welcher sich unterdessen die Schärpe um den Leib fester zusammengezogen hatte.

"Run gute Nacht, Achilleus!" sagte er, reichte ihm die Hand und eilte davon; Achilleus aber beschloß zu Antonio zu gehen, um sich bei ihm und Francesca nach Isabella

und Ines an erfundigen.

Francesca war in diesen Tagen viel beschäftigt mit der Anordnung und Zubereitung der Gewänder, welche sie zur Darstellung lebender Bilder gebrauchte. Eben waren die Lampen angezündet worden. Bor ihr lagen die verschiedensten wollenen und feinleinenen Stoffe aufgerollt.

Untonio war hereingetreten, ohne von ihr bemerkt zu werden. Er stand im Schatten an der Thür still und betrachtete sie. Noch nie war ihm ihre Schönheit so in die Ungen gesallen, als jest, wo sie das große Stück weiße wollenen Zenges, um den Faltenwurf zu versuchen, über den Kopf geworsen, um die Schulter und unter der Brust straff angezogen und sich so emporgerichtet hatte. Sie wendete sich jest gegen das Licht, daß ihr Gesicht hell angestrachtt wurde. Sin schwerzlich s

Jest ließ sie die Arme sinken, und das Zeng warf unsgehindert große, mächtige Falten, vom Haupte über den Rücken und an den Seiten herunter. Als sie nun, wie in schweren Tränmen, die Angen schloß, erschien sie ihm, wie eine Scheintodte, welche eben aus dem Todtenschlasse erwachen will. Sie seufzte tief auf und Antonio machte ein Geräusch, um seine Gegenwart ihr bemerklich zu machen.

Sie fuhr, wie aus einem Traume, empor.

"Francesca?" fragte mit weicher Etimme Untonio.

Sie sprang bei diesen Worten aus der Bulle heraus und flog ihm laut weinend in die Urme.

"Bas ist mit dir, liebe Schwester?" fuhr er besorgt sort und strich mit der flachen Sand ihr die hervorstürsenden Thränen aus dem Gesichte: "verdiene ich so wenig

dein Zutrauen, daß du vor mir deinen Rummer verhehlft?"

"Untonio! Untonio!" rief fie schluchzend.

"Unsere Eltern," entgegnete traurig Antonio, "find schon längst heimgegangen, ich habe Niemand mehr auf dieser Erbe für meine Liebe und für meine Sorge, als dich. Francesca, hat es dir je an mir gefehlt, daß du jett dein Bemüth vor mir verschließest?"

"Rein! nein!" versetzte fie mit ichluchzender Stimme; "aber gewiß, du Guter, nie habe ich dir etwas verhehlt, als das, was jedes Menschenerz mit sich allein abmachen nunß. Wenn ich dir sage, daß ich dis zum Tode betrübt bin, so habe ich doch fein Wort für die Ursache. Glanb' mir, es ift Richts, als eine Ahnung. Mir fteht gewiß eine Krantheit, oder — der Tod bevor."

"Belde Gedanken!" entgegnete Antonio, "welche unglüdjeligen Gedanken! 3ch fann und darf dir dein Bertranen nicht abzwingen; aber glanbe es mir, mendlich schmerzt es nich, daß du zum ersten Male meine dargebotene brüderlidje Band leife gurndfornicit. In beine Geele, die fouft fo ruhig und flar war, ift Etwas gefommen, das ihr fremd bleiben follte. Dein ganges Wefen hat fich unter meinen Hugen verändert."

"Go fremd mare ich dir geworden?" fragte Francesca

mit gartem Borwurfe.

"Fremd, seitdem die Fremden in Berona find!" versetzte streng Antonio; "dich hat der Glang der großen Belt ge-blendet, und nun fommen dir unsere Berhältniffe, unfer früheres, friedliches, eingeschränktes Dasein gering bagegen vor. Armes Kind, der angere Glanz täuscht bich! Könntest du hinter dieje glangende Bulle feben, du würdest nur nachtes Elend finden. Glud und Frieden gedeiht nur im Schatten bes bürgerlichen Lebens, nicht auf den harten, freilen Felsenwänden, wo im heißen Sonnenbrande die Königsterzen wachsen und giftige Schlangen ichimmernd durch den Sand sich ringeln.

"Noch wähnst du mit den Verhältnissen zu spielen, in welche du zur großen Welt durch den Grasen Joseph und unsere spanischen Gäste gekommen bist; aber bald werden sie dich beherrichen und dich in das Verderben ziehen. Die Blumen der Kaiserkrone gedeihen am Vesten auf Gräbern, wo ihre gistige Zwiebel sich von Leichen nähren kann, und die Menschen aus der hohen Gesellschaft, welche du kennen gelernt haft, scheinen dir so herrlich zu blühen, weil sie aus den Gräbern der Geschichte mit brennenden Farben der Verwesung die Blüthe des Lebens süllen können. Wer nicht zu ihnen gehört, der hüte sich vor dem Moschusgeruch, mit welchem sie ihre kranken Glieder einbalsamiren.

"Man erzählt sich, daß an gewissen Stellen zur Nacht schöne Gespenster tanzen und mit süßen Worten Jünglinge und Wädchen dazu hinzulocken suchen, um ihnen das Blut auszusangen. Francesca, die Feste, zu welchen du dich hinziehen läßt, sind solche fürchterliche Tänze und Mahle."

Francesca hing bei diesen Worten, wie todt, in seinen Armen. Als er aber jett fortsuhr: "Und wenn ich je erleben sollte, daß meine herrliche Francesca Glück, Ruhe und Ehre verlöre —" stieß sie ihn zornig und erschrocken mit den Händen von sich und warf sich nieder auf die Erde, das Gesicht in die ausgerollten Zeuge verbergend.

Antonio wartete noch eine Weile, als er aber auf feine Frage: "Meine ich es denn schlimm mit dir?" feine Antwort erhielt, sagte er: "So erbarme sich Gott über

uns, benn ich fann bich nur warnen!" -

Jest trat wieder eine Pause ein, dann erhob sich Fransessa, reichte ihrem Bruder ruhig die Hand und sagte: "Ich dause dir, mein Bruder, für deine Warnung! Schenke mir nun auch das Vertrauen: daß ich eher sterben werde, als eine Unwürdige in deinen Augen sein!"

"Id) danke dir für diesen Trost," versetzte Antonio, "id) vertraue auf die Ehre unseres Namens, in welcher

wir Beide erzogen find!" -

Bei diesen Worten hörten sie Jemand kommen, es war Malocchio, welcher mit einem Folianten unter dem Arme und mit den Worten hereintrat: "Her bringe ich von der Bibliothek die Abbildungen der vornehmsten Kunstwerke der alten Welt mit den Beschreibungen dazu."

"Willfommen, Freund Malocchio," rief Francesca, "laß' jehen, was nus beine Kirchenväter für Coftume vor-

fchreiben!"

Malocchio legte das dice Buch auf den Tisch und

ichling es auf.

"Hier ist gleich Ariadue! Seht, wie annuthsvoll in blühenden Formen, ephenbefränzt und reich verhüllt, ganz meine Francesca."

"Hier ist das wollene Zeng zum Chiton," versetzte sie und zeigte ihm das schone Tuch, welches sie dazu genommen

hatte.

"Wir nehmen den dorischen Chiton," versetzte Malocchio, "welcher ohne Uermel durch Spangen auf der Schulter festgehalten, an der linken Seite in der Mitte zusammensgenäht und nach Unten offen ist, so daß die beiden Endspitzen in einander gelegt werden können.

"Um die Hüfte wird, wie es noch jetzt bei den Athenerinnen Sitte ift, der Gürtel gelegt, so daß durch das Heraufnehmen des Gewandes der antife Bausch gebildet werden fann. Seht hier das Bild an! Indem das Tuch auf der linken Seite weiter reicht, als auf der rechten, entsteht hier ein Ueberhang und Faltenschlag, welcher als die größte Zierde der griechischen Franenkleidung betrachtet wurde."

Antonio hatte sich während dieser Unterredung wieder entsernt.

"Wenn Ihr, holde Frenndin," fuhr Malocchio fort, "noch die Amazonenkönigin Sippolyte darstellen wollt, so bedürsen wir noch das regelmäßig gefaltete, enganliegende Obergewand, den Peplos, welcher mit dem Obertheile quer um die Brust gewunden und hier zusammengestecht wird.

"Wir nehmen sie im Costum ber Diana. Sier habe ich eine Zeichunng bazu gemacht. Hippolyte will eben ben tödtlichen Pfeil vom straff angezogenen Bogen dem Feinde entgegensenden, ihre beiden Dienerinnen mit den kleinen Schildern und gezückten Schwertern sind ihr zur Seite, um mit ihr vorwärts in den Kampf zu eilen."

"Prächtig! Prächtig!" rief Francesca. "Ich tusse dafür Eure Stirn, hinter welcher jo viele schone Maler-

gedanken fertig werden!"

"Hier ist nun Sappho nach einer antiten Gemme," fuhr Malocchio fort und schlug den Kupferstich auf. "Sie ist eben im Begriffe, vom Felsen sich hinunter in die Fluth zu stürzen."

In diesem Augenblicke wurde Achilleus angemeldet.

"Er foll und willkommen fein!" fagte Francesca, ohne die Blide vom Blatte emporzuheben.

Uchilleus trat ein und entschuldigte sich, daß er noch

"Es ist mir vielmehr recht lieb," versetzte Francesca, "wenn Ihr an unseren Berathungen mit Antheil nehmen wollt. Wir wollen fünstigen Montag Abends den Fremden zeigen, daß die alte classische Zeit jeden Angenblict wieder lebendig gemacht werden kann!"

"Ihr werdet damit," versette Achillens, "eben so wenig Frende anrichten, wie wir mit der neuen Auflage von den Persertriegen, welche wir in Griechenland eben veranstalten."

"Eure Darstellungen," versette Malocchio, "sind aber auch zu plastisch und geschehen nicht einmal, wie unsere, mit stillschweigender polizeilicher Erlanbniß. Ihr gebt Eure Darstellungen vor einem nachahmungssüchtigen Völkerpublikum, wir vor dem höchsten Udel; seht, welcher Unterschied!"

"Läfterer!" rief Francesca, und hielt ihm die Band

auf den Mund.

"Darf ich fragen," verfette Uchillens, "welche Gegenftande zur Darftellung gewählt werden follen?"

"Dier! feht!" entgegnete Francesca und dentete auf

das Bild der Sappho im Buche.

"Erzähltet Bhr mir nicht," fragte Malocchio, "daß Ihr selbst einmal in früheren Jahren den leukadischen Felsen besincht habt?"

"Bor drei Jahren," versetzte Achilleus, landete ich auf meiner Zurücklehr von Ithaka bei der Insel Santa Manra, um das Cap Ducato, das alte Vorgebirge Leukas, zu be-

steigen.

"Eben war die Sonne im Untergange, als ich bort hinanfgelangte, wo die liebeglühende Kythariode sich hinadschwang in die donnernde Fluth. Wenige Säulenschafte sind nur noch allein vom Tempel Apollo's übrig, wo dort die vom Liebesweh gequälten Herzen Hilfe und Heilung suchten. Welche nralte, grausige, duntle Geschichten schweben um diefen Felsen! Die Gulfe, welche der Gott geben konnte, war der Sprung vom Felsen hinunter in das Meer.

"Dorthin kommt auch Zens, so oft er für die kalte, stolze Göttin entbraunt ist und löscht durch den Sprung in das Meer sich die Liebesflammen. Nur Apollo wußte um das Geheimniß, die er es an Kythere verrieth, als sie lange vergebens ihren Liebling Adonis gesucht und endlich todt im Tempel des erythonischen Apollo gesunden hatte. Doch die schöne Göttin bebte vor dem Sprunge in die Tiese zurück, nur nicht Sappho.

"Bhre Liebessichmerzen und ihre schöne Gestalt verschlang das herztühlende, flammenlöschende Meer, nur nicht die Töne ihres bittersüßesten Liedes von der Gewalt der Liebe.

"Dieser Erinnerung nachhängend, stand ich dort oben hoch über dem brandenden Meere auf der heiligen Stelle an der Westseite des Caps, als eben die glühende Sonne vor mir in das fühle Meer tanchte und hinterdrein die stuthende Nacht Alles in Dunkel versenkte.

"Das ift, schone Francesca, die Geschichte vom leufa-

dijchen Sprunge!"

"Ich banke Euch für Eure Geschichte," versetzte sie mit zitternder Stimme, "und für das einzige Mittel gegen unglückliche Liebe. Wie so einfach groß sind diese Sagen, so fabelhaft und doch so prosaisch wahr. Wohl weiß selbst die Gottheit keinen andern Nath für ein gebrochenes Herz, als einen schönen, freiwilligen Tod!"

"Banagia verhüte," rief bestürzt Achillens, "baß Euch

meine Schilderung betrübe!"

"Sie rührt mich nur unendlich," versete Francesca und reichte ihm über den Tijch hinüber die Hand.

Malocchio ging jegt hinüber zu Antonio, um ihn mit ihrem Borhaben zu versöhnen, da er gemerkt hatte, daß Antonio sich jedesmal, wenn er jegt zu Francesca kam, verstimmt zurückzog.

Als Francesca sich allein mit Achillens im Zimmer befand, bemerkte sie, daß er Etwas auf dem Herzen habe, was er zu entdecken hatte und doch vor Verlegenheit nicht

dazu fommen fonnte.

"Bas seid Ihr benn so stumm?" fragte sie endlich. "Schöne Francesca," versetzte er, "Ihr seid die Freundin Isabella's?"

Bei diesen Worten lächelte Francesca verstohlen für sich. "Hat sie Guch," fuhr Achillens fort, "nie von mir gestorochen?"

"Cehr oft, lieber Freund! Wie kommt Ihr darauf,

Euch nach ihr zu erfundigen?"

"Seib nicht zu ftreng mit mir! benn Ihr könnt es wohl wiffen, bag ich fie redlich liebe."

"Seid Ihr auch ihrer Liebe versichert?"

"Habt Ihr heute mit ihr gesprochen?"

"Nein! seit gestern Abend habe ich sie nicht gesehen. Sie kommt sonst immer gegen Abend zu mir, nur heute nicht. Sonst war immer die Thüre drüben, zu welcher von hier aus die Brücke führt, geöffnet, heute blieb sie versichlossen. Es scheint, als wünsche man heute drüben keine Besuche zu machen oder anzunehmen."

Achillens starrte betrübt vor sich auf die Erde.

Nach einer Weile fuhr Francesca fort: "Achillens, Ihr ahnet nicht, wie lieb Ihr mir geworden seid, seitdem ich geschen habe, daß auch Ihr menschlich empfinden könnt! Von ganzer Seele wünsche ich, daß Ihr glücklich sein möchtet! Urmer Mann, Ihr habt wenig Ausssicht dazu! Wie es mir scheint, sucht Graf Joseph Jadella zu gewinnen. Meine Dienstleute erzählten mir, Ines sei heute von ihr getrennt und in einem Kloster irgendwo auf einige Zeit untergebracht worden. Vielleicht komme ich morgen Abend mit Jadella zusammen, eher kann, aber dann sollt Ihr Nachricht von ihr erhalten."

Jest kam Malocchio heiter zurück, da es ihm gelungen war, Antonio die Anszeichnung, welche seinem Hause durch die Bevorzugung seiner Schwester in den höchsten Zirkeln zu Theil wurde, blendend vorzustellen und dadurch sein Be-

denfen zu beschwichtigen.

"Es ist nun Alles abgemacht!" flüsterte er Fran-

"Das ist mir sehr lieb!" versetzte sie, "benn es würde mich immer schmerzen, wenn ich irgendwie meinen Bruder betrüben müßte."

Francesca erhob sich jetzt vom Sitze und Malocchio und Achilleus verließen sie.

## Fünftes Capitel.

Burft Iwan mochte bereut haben, bem Grafen Joseph ohne Rückhalt vertraut zu haben, wo die ruffisch griechisichen Papiere, an deren Wiedererlangung gelegen war, zu

juchen seien.

Ihm war auf der Spazierfahrt eingefallen, welche geheime Mittel sein Freund besaß, ohne Umschweif sich in
den Besitz derselben zu setzen. Er war daher Abends wieder mit bei Joseph vorgefahren und nahm nun die Gelegenheit wahr, ihm bemerklich zu machen, daß der Beichtvater darum wisse und wie viel werth das Stillschweigen desselben sei.

Graf Joseph suchte ihn jedoch zu beschwichtigen mit bem Beriprechen, daß er auf jede Discretion rechnen fonne.

Jetzt überbrachte ber Kammerdiener einen Brief und meldete, daß schon seit einigen Stunden eine alte Madame unten warte, um Antwort zu erhalten.

Fürst Iwan bat ben Grafen, als biefer ben Brief bei Seite legen wollte, sich nicht stören zu laffen und ben Brief

zu erbrechen.

Während Graf Tojeph jetzt den Brief flüchtig durchlas, wechselten die Mienen in seinem Gesicht zwischen übermüsthiger und ummuthiger Laune; endlich war er mit dem Briefe

zu Ende. Etwas verstimmt blidte er in die Bohe und jagte: "Kommt es mir doch vor, als wenn gerade in diesen Tagen, von welchen ich so vieles Glückliche gehofft habe, alle meine früheren Liebesabentener sich in tausend Döücken verwandelt hätten, um mich zu Tode zu necken. Ich hatte vor einigen Jahren die Bekanutschaft eines Bürgermädchens aus Gratz gemacht, welches jum erften Dale auf dem Leopoldstädter Theater in Wien aufgetreten mar, und, wenngleich noch in zweiten Rollen, das Publifum durch ihre Unmuth entzückte. Auch ich war unter ihren Bewunderern. Ich beschloß an einem Abende, wo Regen vom Simmel gog, ichnell ihre Befanntichaft zu machen. Us das Theater ausging, ließ ich meine Equipage am Gingange für die Schauspieler vorfahren und fie dem reizenden Clarchen zur Berfügung ftellen. Bald fam fie auch mit ihrer Mutter herunter, ich hob Beide in den Wagen und fuhr sie zu ihrem Logis. Da sie mich freundlich einluden, bei ihnen ein frugales Abendessen einzunehmen, so schickte ich die Equipage fort und stieg mit ihnen in die dritte Etage hinauf, welche fie inne hatten.

"Wie so einfach und doch so freundlich war das Stübchen, in welches wir eintraten! Un den Fenstern blühten in Töpfen Balsaminen und Basilicum, von dessen seinen

Düften das Zimmer durchzogen war.

"Clärchen bat mich, mir die Zeit nicht lang werden zu lassen, sie wollte schon mit ihrem Anzuge schnell machen, und verließ mich auf furze Zeit mit ihrer Mutter. Ich war so im Stübchen allein und hatte Zeit es zu betrachten.

"Ueber bem mit weißem Cattun überzogenen Copha hing bas Bild ber heiligen Beronica und gegenüber an dem

Pfeiler zwifden den beiden Fenftern der fleine Spiegel an bunten Bandern mit den dahinter geftedten Pfanenfedern,

umgeben von fleinen, eingerahmten Schattenriffen.

"In der einen Ecke der Stude stand ein offenes Fortepiano, auf dem zurückgeschlagenen Deckel lag "Abelaide" von Beethoven. Ueber dem Instrumente hing an bunten Schnüren ein kleines Bücherbret, in dessen einer Abtheilung ihre kleinen Rollendücher lagen, und in der andern einige Bände von Schiller's und Göthe's Trauerspielen standen. Das eine Bändchen davon war sehr abgegriffen und mochte ihr Lieblingsbuch sein. Ich zog es herans und fand, daß es Göthe's Egmont war. Die kleine, verliebte Sitelkeit! dachte ich, wie oft mag sie sich an die Stelle ihrer Namensschwester träumen! Ich entschloß mich, mit ihr einen Egmontroman zu spielen.

Ich setzte mich in die Ede des Sopha's zur großen, granen Katze, welche auf einem weichen Kissen dort ihren Platz hatte, und versenkte mich absichtlich in die Ahnungen der schönen Stunden, welche mir hier in diesem Stübchen

anfblühen sollten.

"Endlich fam Clarchen allein zurud, ihre Mutter warnoch in ber Küche beschäftigt, um uns ein fleines Abend-

effen angurichten.

"Sie erschien in ihrer reizenden Stehermärfischen Tracht und jagte bei ihrem Gintritte: "Schanen nun Ener Gnaden, was Sie für ein armes Mädchen besucht haben, aber es ist mir, als wenn ich nicht mehr recht ich selbst bin, wenn ich nicht wenigstens Abends wieder mich anziehe, wie daheim bei uns!"

"Ich versicherte sie, daß sie mir nie reizender vorge-

fommen sei, wie jetzt, und ich müßte, wenn ich sie ausähe, immer an das Clarchen im Egmont deufen.

"Bei diefer hingeworfenen Neußerung flog eine schöne Röthe über ihr Gesicht; ich hatte ihre schwache Seite ge-

funden.

"Sabe ich mit Egmont, fuhr ich fort, wenigstens das Eine gemeinsam, daß ich, wie er, ein Graf bin und bald bei Hof lange, ceremonielle Stunden, und auf dem diplomatischen Burean mühevolle Tage zubringen nunß, so bin ich doch darin nicht so glücklich, wie er, daß ich ein holdes Liebehen gefunden hatte, bei bem ich meiner Tagesforgen quitt werden fonnte."

"Wirtlich," fragte fie gespannt, "Enchhättenoch feine ichone, vornehme Dame erobert? Das ist wohl gar nicht möglich, die ichonen ungarischen und böhmischen Fürstinnen und Grafinnen zu schen, ohne sich in fie zu verlieben? War' ich ein Mannsbild, fo brach' jeden Schritt lang das Gis und ich plumpte tief hinein, daß die Donau über mir gusammenichliia'."

"Das Räthsel fann ich dir lösen, holdes Clärchen! versetzte ich; ich din auf dem Lande geboren und erzogen, und Landseben vergißt sich nicht mehr. Nun habe ich mir schon in meinen jüngern Jahren eine Liebe geträumt, welche, wie ein Maienblumchen im stillen Baldgrunde, mir entge-

genblühte."

"Doch," unterbrach sich jetzt Graf Joseph, "ich lang-weile Sie, verehrter Freund, mit einer findischen Liebesge-ichichte, ähnlich so vielen tausend anderen."

"Dein! gewiß nicht," versetzte Fürst 3man, "ich fühle die Mufif bavon heraus, obichon, ich gestehe es gern, Frauencharactere, wie die göttliche Francesca ift, mich vor

allen hinreißen. Aller Genuß entsteht ans Contraften, ich felbst bin ein musikalisches Bemuth und liebe dagegen das Plaftifche. Doch bitte ich Sie, fortzufahren; nur vergon nen Gie mir, dabei an die gottliche Francesca benten git dürfen."

"Ich schilderte ihr nun," fuhr der Graf Joseph fort, "daß der Mann um so glücklicher wäre, je mehr er seiner Geliebten geben könnte, und wie ich nur deshalb einen Werth auf meinen Stand und Einfluß bei Hofe legte, um Mues einft meinem Dadochen, wie ein Geschmeide, schenken zu fönnen.

"Sie sehen, mein Freund, daß ich auch den Diplomaten in der Liebe nicht vergeffen mochte."

"Wie fo gern," versetzte mit weichem und doch tudiichem Lächeln der Fürst, "betrügt man in der Liebe, um doch am Ende der Betrogene zu sein! Die eheliche Liebe ift die Monotonie der reinen Accorde, erst der darüber

hinausgehende Septimenaccord macht fie piquant."

"Um furg zu fein," fuhr Graf Joseph fort, "tam ich mit ihr an diesem Abende so weit, daß sie gang in die Rolle von Egmont's Clarchen einging, und ich hörte nun einen ganzen Winter durch das Lieddjen zum Fortepiano: "Frendvoll und leidvoll!" - bis ich es wieder überdrußig hatte, und mit beiden Sanden die Gelegenheit ergriff, mit zum Diplomatencongreß nach Carlsbad zu gehen, wo ich mich nach meinen Talenten nützlich zu machen suchte.

"Ich vermied es, das Mäddhen wieder zu sehen, und hatte das ganze Abenteuer fast vergessen, bis ich jetzt diesen

Brief von ihr erhalte. Da lesen Sie!" Fürst Iwan nahm den dargebotenen Brief und las: "Kanuft du mich wirklich vergeffen haben, lieber, guter Graf? Willst bu gar nicht mehr benken an bein ar-mes Mädchen, das ganz vergangen ist im Sehnen zu ihrem Egmont? Ich nenne dich immer noch: Du, wie meine liebe, heilige Beronita. Wenn es mir auch ichlimm geht, ich bete immer in den zwei "Du" zu dem "Du", Die meine Schutzpatronin ift, und für das "Du," das Joseph ist, der mein Egmont war. Aber Ihr beiden "Du" meint es gar nicht mehr gut mit mir; die Beronifa will nicht mehr Fürbitt' thun und schilt mich immer aus, daß ich bir zu gut gewesen bin, und du haft mir ein Blumenblättden nad; dem andern ansgerupft, daß nun Alles dahin ift, was ich hatte - die ganze Schönheit, jo viel davon an mir war; nur meine Mugen find hell geblieben und nur zu hell, denn ich fehe viele Dinge, die ich gar nicht sehen möchte. Beute Racht um neun Uhr, wenn der Mond kommt, geht es wie ber an. Ich wollte dir, gnädiger Graf, eher noch erzählen, wie es mir gegangen ist. Du hattest nich doch beredet, vom Theater abzugehen, weil du nicht wolltest, daß mich alle die dummen Angen der Andern angaffen follten: benn bas Clarchen muffe immer babeim fein. Das that ich auch; du weißt ja, daß ich beinetwegen nicht einmal mehr mit der Mutter in den Prater ging und nur alle Freitage einmal in die Meffe in die Stephansfirche, wo du mir immer an der Thur das Weihwaffer in die Sand tropfen ließeft. Das fann ich gar nicht vergeffen, und ich muß immer meine Thränen tropfen laffen, wie du die Sand vom Weihmaffer, wenn ich daran benke. Das war auch jo schön, wenn du Rachts im Mantel zu uns geschlichen famit, und ich dir nufer Liedden portrommeln tonnte auf dem Piano, du weißt

es ja! "Freudvoll und leidvoll!" jo lange, bis das Freudvoll gang versungen war und nur bas Leidvoll übrig blieb, daß fich Ginem von felber vorfingt und in den Dhren und in dem Bergen und in der Seele hangen bleibt, wie eine Brummfliege mit ben Beinchen im Spinnennetze. Ich weiß wohl, du hättest mich nicht sogleich sitzen lassen, wenn du nicht mit nach Carlebad gemußt hättest wegen des europäischen Gleichgewichts. Aber ein Paar Zeilen hattest du schon zuweilen an bein Clarchen idpreiben fonnen, wenn nur dein Rame darin geftanden hätte und: "Un mein gutes, dunnnes Clärchen, abzugeben am Kohlmarfte." Ich wartete aber immer vergebild und dachte oft, daß dich ein spanischer Alba wohl gar in das Gefängniß geworfen hätte, um dich vor Tagesanbrud hinrichten zu lassen, wo ich mich ja hätte gar vergiften niussen. Deut' dir nur! ich wäre gewiß schon todt, wenn nicht Brackenburg, ich meine den Fleischergesellen aus Grätz, der draußen in der Neustadt in Arbeit steht, mich nicht immer mit Liebesautragen verfolgt hatte. Ich ließ aber nicht von dir, da ließ er boch von mir ab. Go gingen nun die Zeiten hin in recht großem Herzeleid. Du hattest doch immer Geld an die Mentter gegeben, das wußte ich freilich nicht, dachte auch nicht daran, wovon wir lebten. Da hatte ich mir das Fanllenzen angewöhnt, daß es mir schwer fiel, mit Rähen und Stricken Alles zu verdienen; benn bei dem Theater wollten sie mich nicht nicht, da meine Stimme eine ganze halbe Scala in der Höhe verloren hatte und nicht mehr fest war. Nun dachte ich oft, wenn ich vom frühen Morgen bis spät in die Nacht bei meinem Lämpchen saß, bis es mir vor dem angegrifs

fenen Huge blutroth wurde: dag du mich gewiß nicht jo leiden laffen würdeft, wenn du mein Elend mußteft! Rady und nad, aber wurde mir and, Alles einerlei, — ich war gar nicht mehr ich selbst. Das war die Zeit, wie es ganz finster in mir geworden war. Ich hab' auch gar nicht mehr gebetet, und ich sundhaft We fen lebte ohne Beichte und Absolution; ich hatte ja auch vor Arbeit feine Zeit mehr dazu. Da war ich einmal in der Nacht vor Mattigfeit vom Stuhle in die Stube geinnken und konnte mich nicht rühren; es war ein bojer Schlaf, in den ich verfallen war. Da that es plöglich in mir einen Rud, und feitdem bin ich eine Bellfeberin. Co gnadig ift Gott; denn nur jo follte ich erfahren, daß mein Egmont noch lebt, und ihn vielleicht wiederfeben. Wie mein Zustand hernmfam, weiß ich nicht; ich folle prophezeien fonnen, fagt mir meine Mutter. Da fam einstmals ein fremder Berr und brachte und Reisegeld hierher nach Berona und einen Brief vom Chevalier Bartolo, der mich hierher verichrieb. Run bin ich seit einigen Tagen hier und habe dich immer noch nicht gesehen. Aber mein Berdienst ift noch gar gering, da ich täglich nur zwei Zwanzigfreuger befommen fann; denn ich bin ja nur noch eine Anfängerin in dem Bellsehen und habe es erft bis zu dem Tiefichlafe gebracht. Wenn ich aber erft in den Hochsichtaf fomme, dann wird auch meine Gage erhöht. Der Chevalier fommt jest auch nicht mehr zu uns, da ihn ein Scorpion gestochen und er bald sterben muß. Joseph, mein schöner Graf Egmont, willst du denn dein armes, gutes Clärchen gar nicht mehr seben? 3ch bin nicht mehr schön, du brauchst mich auch nicht niehr zu lieben; aber meine Augen, fagt

mir meine Mutter, follen immer noch schön fein. Die follen dich freundlich ansehen, wenn du hieher kommft, che fie bredgen. 3dy habe doch auf diefer Welt nur eine Liebe, die bift du, an die will ich mich halten, vielleicht daß mich Gott daran hinaufzieht auf Fürbitte der bei ligen Beronica, welche mir den Todesschweiß mit dem Tüchel von der Stirn abwischen will.

Clara Manerin, aus Grat in Stenermart, Bellieherin."

"Die fleine, naive Person," sagte jett Fürst Iwan, indem er den Brief zurückgab, "nuß ich kennen lernen."
"Sie meinen doch nicht," versetzte Graf Joseph, "daß wir sie besuchen sollen?"

"Barum, " entgegnete der Fürst, "wollen Sie sich nicht diesen Genuß verschaffen, eine in Molltone sich

auflösende Madchenseele zu beobachten?

"Sie nennen sich im Lebensgenuß einen Schüler bes Sofrathe Bent, warum wollen Gie ben glüdlichen Moment, bas füße Granen vor sich und dem Leben sich zu verichaffen, vorübergeben laffen? Und wie modern ift der gange Roman mit dem armen Clarchen! es verrath wenig Geschmad und Kunftsinn, ihn nicht zu Ende zu lefen. Denfen Gie nur: unglüdliche Liebe, zur Clairvonance gesteigert, welche piquante Novelle!"

"Gut denn," versetzte Graf Joseph, "wir wollen von der Frau, welche unten wartet, uns gu ihr bringen laffen. Es ift Racht, wir branchen feine Späherangen gu fürchten. Ich weiß nicht, was mich zu diesem Abenteuer hinzieht, welchem ich endlich doch lieber aus dem Wege geben follte."

Mit diefen Worten begaben fich beide hinunter und lie-Ben sich von der Mutter Clarchens zu ihrer abgelegenen Wohnung unterhalb des Castells Sanct Peter führen.

Gie famen bort in ein duntles Bans, wo fie eine fteile Treppe hinansteigen und über einen engen Corridor und

endlich in das Zimmer Clarchens famen.

Gin Tijch, auf welchem eine mejfingene Lampe stand, und einige gewöhnliche Rohrstühle waren die einzigen Dtobeln barin.

Mus diesem Zimmer ging eine Thur hinaus in ein fleines Rebengemach. Die Alte nahm die Lampe, leuchtete hinaus und fragte: "Bift du noch wach, Clara?"

"Bit es ichon Zeit zum Schlafengehen?" fragte Clar-

den, welches drangen auf dem armlichen Lager faß.

"Roch nicht, lieb' Clarchen!" entgegnete Die Alte. "Komm' doch heraus, es find Leute da, welche mit dir reden woffen!"

"Dein! nein!" rief Clarchen findisch furchtjam, "es find Todte! - Lag' fie nicht herein, meine gute Mutter, sprich nur ben Segen, so gehen sie wieder fort." Bett trat Fürst Iwan unter die Thur. Kaum erblicte

ihn Clarchen, jo verhüllte fie sich mit der Bettbede und

fing laut an zu jammern.

Ihre Mitter fette fich zu ihr und juchte fie gu be-

ichwichtigen.

"Es efelt mich jo vor dem dort unter der Thur!" flüsterte Clarchen leise unter der Dece. "In seinem Kopfe hat er einen Kanfer, der ihm die Geele ausgefreffen hat und aus feinen Augenhöhlen mich anftarrt."

Fürst 3man wich gurud und Graf Joseph trat in die

Thur. Clarchen hatte die Urme über den Ropf geschlagen und lag ruhig.

"Still! ftill!" flufterte die Alte, "fie fchlaft ein."

Graf Jojeph getrante fich faum Athem zu holen. Er starrte in die Kammer hinein, wo im Dunkeln Clarchen im Starrframpfe lag. Er fonnte Richts mahrnehmen, als den weißen Schein von ihrem Lager. Es war ihm, als wenn hier jein bojes Echicijal im Dunkeln jäße und über jein Berderben nachgrüble. Er wollte gurücktreten, aber feine Buge maren wie angewachsen, er mußte immer wieder auf ben weißen Edimmer im Dunkeln hinsehen, denn es ichien ihm, als gude die Finfterniß, wie lebendig, in fich felber, und ale muffe fich baraus ein gespenstiges Ungehener gebaren; nun gewann es eine Geftalt und ein Auge ftarrte ihn an. Er fagte die Sand des hinter ihm ftehenden Würsten.

"Run schläft sie fest und ift eisfalt," fagte die Alte. Diese Worte und Tone einer menschlichen Stimme brachten ihn wieder zu sich.

Gie holte jest aus bem Zimmer die Lampe in die

Kammer hinein und bat beide Herren näher zu treten.
"Sie können jetzt," sagte sie, "mit ihr sprechen, denn das ist der rechte Hellsehschaf; schauen Sie nur her, wie die armen Angenliderchen zuchen!"

Gie leuchteten jest ihr in das Geficht, und Graf Joseph hatte im vollen Mage den Genug des innern Granens und

Entiepens.

Mues Leben war aus dem Gesichte und den Gliedern des armen Clarchens entwichen, es ichien vor ihm ein marmornes Bildwerf zu liegen. Nur die Augenlider vibrirten in Ginem fort als einziges Rennzeichen, daß fie feine Leiche

war. Doch machte diefes den Anblid noch entjeglicher, ob gleich ihr Gesicht in diesem Zustande eine eigene, gespenstige Schönheit hatte.

"Kennst du mich?" flufterte endlich Graf Joseph.

"Warum follte ich dich nicht fennen?" jagte fie mit fefter, ichoner Stimme; "ich weiß es ichon, daß du der arme Falichmunger bift, der gerichtet werden joll. 3ch habe dich nicht angegeben. Die falichen Banknoten, welche du mir für baares Geld gegeben, habe ich in ein Raftchen gethan und in das Waffer geworfen. Der Italiener hat dich verrathen. Die jo schauerlich fiehst du aus, armer Jojeph, mit bem ichwarzen Schleier fiber den Hugen! Da rum willst du ihn denn gar nicht wegnehmen?"
"Es ist eine Betrügerin!" flusterte Furst Iwan ihm in

das Thr; "mert' auf, ich will sie einmal fragen.

"Wer bin benn ich, liebes Rind?"

"Wenn ich dich nur recht erfennen fonnte!" verfette Clarchen; "du fommit mir immer vor, wie ein Kanter, der die Bioline spielt. Fürchtest du dich denn gar nicht vor dem Winter?" -

"Es ift Nichts, als Medijance!" flufterte Fürst 3man

entruftet ju dem Grafen.

"Ich fann Richts bafür," versexte Clarchen, welche ihn boch verstanden hatte, "baß du so garftig aussiehst!"

"Du irrft bich, Clarchen!" jagte jest Jojeph gu ihr: "das Berbrechen der Falschmungerei ist mir fremd, ich habe auch feinen schwarzen Schleier vor den Augen."

"Ich febe es jett auch," erwiderte fie; "es ift nur eine schwarze Schrift, welche auf deiner Stirn fteht; wer

fie doch lefen fonnte! Romm' doch her zu mir!"

Graf Jojeph fragte jest: "Kennst du mich denn auch

wirklich?" und strich ihr mit der flachen Hand über das Gesicht. Sie that einen Schrei, suhr in die Höhe, starrte ihn einen Augenblick au, dann rief sie: "Joseph! Joseph!" und schlug krampshaft die Arme um seinen Nacken. Graf Joseph wollte sich losreißen, aber ihre Arme lagen um ihn, wie eine kalte, fürchterliche, riesenstarke Schlange. Die Sinne vergingen ihm.

Siebentes Buch.



## Erstes Capitel.

Sonntags den 24. November wagte es endlich die neue Zeit sich zu vergleichen mit der alten Kömerwelt. Das alte Umphitheater sollte wieder die Bewohner einer Stadt, und die Herrscher und Repräsentanten Europa's versammeln und der nodernen Vildung Gelegenheit geben, den eigensten Gehalt ihres innern Lebens in Form und Gestalt plastisch eben so heranszustellen, wie einst die Römerwelt ihren harten, blut- und kampflustigen Sum in den Fechterspielen zur Anschaunng gebracht hat; denn das Schanspiel, was allen Zuschauern gefallen soll, nurf das Element, was ihnen Allen gemeinsam ist, in bestimmten Zügen vor die Seele treten lassen.

Schon mehrere Tage vorher hatte der Magiftrat der getreuen Stadt Berona das fleine, bretterne Theater, über welches jo oft die Lustipiele Goldoni's und Kotzebue's gewandert waren, abbrechen, den innern Platz räumen und vierzehn Eingänge öffnen lassen, wovon einer für die Souveraine und das diplomatische Corps besonders bestimmt war.

Ueber dem Thore gegen Norden wurden Logen für die höchsten Herrichaften errichtet. Neben und über diesen Logen breitete sich in zwei Flügeln ein Gerüste aus, auf welchem die übrigen Fürsten, Gefandten und Minister ihren Git nehmen follten.

Diefen Logen gegenüber befand fich ein erhöhter Blat,

welcher zu den Festvorstellungen bestimmt war.

Da das Festipiel Mittags beginnen sollte, so wogte schon vom frühesten Morgen an die Volksmenge dorthin. Es schien, als wenn ein Zanberer mit einem wundermächtigen Worte die Bevölkerung der Stadt und Umgegend in seinen Zauberfreis hineinbanne; denn gleich tosenden Strömen quoll das Volk zu dreizehn Eingängen hinein und füllte die Kreise des Theaters dis hinauf zur äußersten, steilen Zinne.

Joun, welcher dort oben mit seiner Schreibtafel stand, um seinen Bericht über das West an den Constitutionnel

zu machen, ichrieb nieder:

"Die Sonne tritt hervor, und in Wolkenmänteln lagern sich auf den fernen Alpenketten im großen Halbetreise die Geister der alten Römer und Teutonen als serne Zuschaner zu diesem Festspiele, ich aber blicke von meinem äußersten Size himmeter, wie in einen Blumenstelch, welcher, gesormt aus geputzten Meuschen, hier aufblühen will."

Jumer näher rückte die Mittagsstunde und bereits wimmelte das ungeheuere Bauwerf vom Bolfe, das die Rreise der Stufensitze eingenommen hatte.

Joun ichrieb wieder auf die Bergamenttafel:

"Sechzigtausend Menschen sind versammelt und eben so viele wogen in den Borhöfen und auf dem Platze vor der Hauptwache auf und ab."

Auf dem erhöhten Plane erschienen jetzt verschiedene Berjonen, allegorisch costumirt, die Gine als Tapferkeit, die Undere als Friedsertigkeit, welche die Eintracht zu einem Piedestale führten und sie hinaushoben. Jest zog sich die Eintracht die Kleidersalten zurecht, und die Friedsertigkeit langte ihr den Pseilbund zu, welcher in ihrem linken Urme liegen sollte. Jest hatte sich die Eintracht zurechtgestellt.

Run erichien ein Mädchen als Hoffnung im grünen Kleide mit zwei rofenrothen Genien, von welchen Giner

eine Urne trug und der Andere den Dreifuß.

Gie stellten diese Wegenstände vor der Eintracht nieder

und sich dazu.

Jest erichien Plutus, der Gott des Reichthums, mit Fortuna und vielen infernalischen Geistern, welche goldene und silberne Gefäße, Stutzuhren, buntseidene Stoffe und allerlei Erzeugnisse lombardischer Industrie trugen.

Jom ichrieb in feinen Bericht:

"Alle Gewalten, welche Herricher und Bölfer beglücken, gruppiren sich; wenn Plutus und Rothschild, welcher eben drüben im Logengerüst erscheint, mich heute einigermaßen in das Ange fassen, so ist dieses mein letzter Zeitungsbericht."

Best war Alles zum Beginnen bes Festspieles vorbereitet, man erwartete nur die allerhöchsten Herrschaften noch.

Joun ichrieb weiter :

"Mir und Plutus dauert es zu lange, bis die Mitarbeiter im Bolksglücke erscheinen, er ninunt eben jetzt das große Scepter unter den Arm und eine Prise Taback. Er nießt etwas unanständig und das Publikum schreit tausendstimmig: "Zur Gesundheit!" Gegen diesen Bolkshumor setzen sich alle edlen Gemüther, welche besorgt sind, daß ein Sonnenstäubchen den Spiegel der Ehrsurcht vor den hohen Gästen trüben möchte. Es entsteht ein taus

sendstimmiges Ratterngezische, welches nur das Uebel är-

ger macht."

Bor Schrecken fiel Jony jest die Bleifeder aus der Hand, denn von allen Castellen donnerten plötslich die Ranouen; Peppo, der diche Schenkwirth von der Strada degli Erbesti, welcher unter ihm saß, sing die Bleifeder auf und reichte sie ihm wieder zu mit den Borten: "Seid doch so gut und schreibt auch meine drei Lottonummern auf, da habt Ihr die Zettel! per Bacco! man nuß auch den Baisenstindern auf die Finger sehen!"

Jony verstand nicht recht, was er wollte, er sollte es

erft ipater erfahren.

Setzt erschienen in der großen Mittelloge die kaiferlichen Hoheiten Oesterreich's und Rußland's; und das Hurcah und Vivat der Zuschauer übertändte die Panken und Trompeten des gegenüber besindlichen Orchesters.

Un diefe Majestäten schlossen fich andere und zugleich füllten fich die Blate, welche für die Diplomaten und ho-

hen Standespersonen bestimmt waren.

Zugleich begann auf der Bühne das Testspiel. Chöre von Sängern und Sängerinnen bildeten einen Kreis um die Eintracht mit ihren Glücksgruppen und sangen eine Cantate auf den Bund der Herrscher Europa's und auf das Glück der Bölker.

Alls sich die Sängerchöre wieder entfernt hatten, erscholl eine Fanfare. Einer der beiden Waisenknabengenien griff in die Urne und gab einen Zettel dem Plutus. Dieser rief mit einer Stentorstimme: "Sechs und dreißig! drei! neunzehn!" und so wieder bei den folgenden Zetteln die darauf befindlichen Nummern.

Unterdeffen tanzten Jünglinge und Madden eine Art Cotillon um die Fortung hernm.

Joun schrieb wieder in seinen Bericht:

"So viel ich vom Festspiele verstehe, bedeutet es eine symbolische Feier der Diplomatie durch das Lottospiel. Ich fürchte, der Pöbel bezahlt die Einlage und die Hoffnung, und die Lottopächter haben den Gewinn, wie immer!"

Während des Lottospiels hatte Uchilleus sich zum süd-

lichen Thore in das Parterre hineingedrängt.

Seine Augen flogen nach den Logen der Diplomaten und suchten Isabella; denn er hoffte, sie ganz gewiß wenigstens hier bei diesem Feste zu sehen, bei welchem alle fremden Herrschaften versammelt waren.

Mit brennenden Augen und flopfendem Gerzen überblidte er die Gerren und Damen in den Mittellogen, aber

Ijabella konnte er nicht entdeden.

Nun begann er jede einzelne Person in das Auge zu fassen und Kopf für Kopf durchzuzählen, immer wieder versing sich sein Blick in den schimmernden Diamanten, Orden und Bändern. Jett hatte er den Grasen Joseph herausgesunden, welcher neben der blumenmasenden Herzogin stand und sich mit ihr vom fürstlichen Balle untershielt. Isabella konnte er in dieser Loge nicht erspähen. Sein Herz wurde leichter. Jett erhob sich dort eine lange, hagere Gestalt, er erkannte in ihr den Ritter Malavilla. Es schien ihm, als richtete er ans ihn seinen Operngucker. Uchillens ließ nun seine Blicke auf dieser Loge haften; denn dort mußte Isabella sein, wenn sie zugegen war.

Co mit sich beschäftigt, bemerkte er nicht, wie die buntseidene Schärpe, welche er um den Leib geschlungen hatte, immer loderer wurde und gewandte Finger bald hier, bald dort nachhalfen, so daß sie über die Hüfte hinunter zu gleiten begann.

Bett erschallte wieder eine Fanfare, und die Tänger

zogen sich zurück.

Plutus rief eine Terne ans und die drei Nummern

liefen, wie ein Evangelinm, burch die Versammlung.

Ein Trabant des Plutus reichte ihm die große, bronzene Uhr, über deren Zifferblatt der Kaiser Franz mit Mexander und Friedrich Wilhelm stand und ihnen die Hände reichte. —

Plutus hielt die Uhr in die Höhe, — und die große, unzählige Bolksmenge wurde auf seinen Wink todtenstill. Er benutzte diesen Moment und ließ die Uhr, welche ein Spielwerk hatte, die Melodie des Liedes: "Den Kaiser segne Gott!" spielen und die Tone verstärken mit obligater Begleitung einiger Glasharmonika's.

Ein vieltausenbfaches Bravo ericholl bem Spielwerke.

Joun ichrieb weiter:

"Die Terne hat eine große Uhr gewonnen, hoffentlich ist das diplomatische Corps in Berona der Gewinner; es wäre ihm wenigstens zu vergönnen, daß es sich un-

terrichten könnte, welche Zeit es ift!" -

Uchillens merkte Nichts von allen diesen Borgängen; er wollte sich durchans überzengen, ob Isabella vorhanden sei oder nicht? Er hatte jetzt auch neben der Hauptloge unster den bevorzugten Beroneser Patriciern Antonio mit Franscesca entdeckt; gleich neben ihr saß eine Dame mit versichleiertem Hute, auf welcher seine Blicke hafteten.

Bie er so gang mit Auge und Seele verloren war in das Aufsuchen feiner Berlobten, entstand plotslich ein Ge-

bränge, daß er ein wenig vorwärts geschoben wurde und über die Schärpe, welche um seine Füße herumgefallen war, hinaustrat. In demselben Augenblicke hörte er einen Schrei; er drehte sich um und sah seinen Thriati, welcher eben einen sonnenverbrannten, hageren Gesellen bei der Kehle gefaßt hielt und ihm die Schärpe wieder abnahm.

"Hab' Dank, Thriafi!" jagte Achilleus, "aber laß' ben Schelm laufen!" Thriafi ließ ihn los, und, wie ein Nal, fuhr ber Dieb mit bem Kopfe unter und war verschwunden.

"Wie kommst du hierher?" fragte Achilleus weiter;

"ich hatte dich früher von Roveredo zurückerwartet."

"Die Deputirten," versetzte Thriati, "fonnten lange nicht einig werden, endlich aber wurde ich mit dem Schreisben, das ich auf der Bruft unter der Jacke trage, an Euch abgesertigt. Wie ich nun hierher zurück und in unser Duartier kam, hörte ich, daß Ihr zum Schauspiele gegangen seid. Sogleich flog ich hierher und erkannte Euch mitten aus den kleinen Leuten herans, die Euch nur bis zur Schulter hinangehen. Ich drängte auf Euch zu, und kam gerade noch recht, nm die Schürpe zu retten."

Bett war auch die Lottoquaterne gezogen und ein Wett-

rennen zu Pferde begann.

Es erschienen römische, sombarbische und beutsche Riteter, Kosacken, Mamelucken und ungarische Husaren, die gesübtesten Reiter, welche bei der zum Congresse anwesenden Bereitergesellschaft debütirten. Der ungarische Husar stach bei dem dritten Umritt den Kosacken aus, und erhielt den ersten Preis, einen prächtigen Sattel, den zweiten Preis, ein Paar silberne Sporen, der Kosak.

Jonn ichrieb wieder nieder:

"Das Schauspiel ist bald vorbei. Die Erinnerung da-

ran wird Clio mit ehernen Griffeln auf die Tafel der Geschichte schreiben! Ich habe vergebtich auf den Eintritt des Bicomte Moutmorenen mit seinem Wappenherold gewartet. Den ersten Dank aus den Händen der Concordia hat der schwarze Juppo von der Bereitergesellschaft, welcher bei diesem Turniere die Ritterschaft Europa's repräsentirte, gewonnen."

Unterdessen war Achillens von der verschleierten Dame bemerkt worden, sie schlug den Schleier zurück, ein frendiger Schreck durchzuckte ihn. Er legte zum Gruße freuzweis die Arme über die Brust, und sie erhob sich und bengte sich vor, als wäre sie so lebhaft von dem Wettren-

nen intereffirt.

Sie erschien ihm sehr blag und traurig, oder fam es ihm nur jo vor, da bereits der Abend hereindämmerte?

Wie that es ihm aber so wohl, zu wissen, daß auch sie ans so vielen Tausenden ihn herausgesunden hatte, und daß sie sich bei der Unwesenheit einer solchen Menge ausehen und mit allen den kleinen Zeichen, welche nur der Liebe verständlich sind, sich einander bemerklich machen konnten!

Ans diesen Träumen wurde er gestört von einem kleinen Mann, welcher jest unter dem Arm seines Nachbars das Gesicht hervordrängte und mit der Nase ihn antippte. Uchillens blickte herunter, und der Kleine sagte: "Ihr hättet auch besser gethan, wenn Ihr lieber zu Hause Eure Bapiere bewachtet!"

Kichernd zog sich ber Kopf zurück, und ber Tabler war verschwunden.

Achillens war bei diesen Worten todtbleich geworden;

der Gedanke, daß boje Hande ihm die wichtigen ruffischen Papiere entwenden konnten, hatte ihn erschreckt.

"Thriafi," rief er, "ichnell lag' und Bahn brechen, um

hinaus zu fommen!"

"Mir nur immer nach!" entgegnete diefer, "es wird Mühe fosten!"

Nun begann Thriali eine Schulter zwischen die hinter ihm stehenden Nachbarn hineinzuschieben, bis Beide ein Weniges wichen und Uchilleus weiter sie trennend nachtrat. So ging es fort bis unter den Eingang und nun unter die

Salle, wo das Gedränge noch arger murde.

Endlich famen sie glücklich hinaus und auf den Platz la Bra. Dort nahm das Drängen ein Ende, und sie jagten nun in gewaltigen Sprüngen in die öden Gassen der Stadt hinein. Best bogen sie um die Ecke, doch plötzlich prallte Thriafi zuruck und flüsterte: "Aus unserem Stubensenster sah oben Bemand herans, und, habe ich recht in der Dämmerung gesehen, ein Polizeisoldat."

Achilleus trat zurud und schling sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Best zog er sich, wie ein Wanderer, welcher einen schlafenden Tiger erblickt hat, rüdwärtsetretend zurud wieder in die Hanptstraße hinaus in den Schatten einer Marquise vor einem Conditorladen und fragte hier den nachsolgenden Thriafi: "Hast du dich ge-

wiß nicht getäuscht?"

"Bin ich nicht ein Ipfariot und groß geworden auf dem Meere?" antwortete stolz Thriati; "ich rieche die Beroneser Polizei eine Meile weit, wenn ich sie auch nicht gesehen hätte. Doch Ihr sollt sichere Auskunft haben; ich fenne hier den Confettiere! Was, uns ausheben? Daß sie bie Vest anblies!"

Mit diesen Worten schwatzte Thriafi seinen Gerrn hinein in den Conditorladen, wo nur ein armer Schweizerjunge, welcher dort in der Lehre stand, heute zurückgeblieben war.

"Gaspare," rief lustig Thriaki, "schnell leih' mir beine

weiße Edurze und Dinge!"

Gaspare rieb sich hinter ben Ohren und wußte nicht, was er thun sollte.

"Da ift meine Jade zum Unterpfand und die rothe

Mitte! und nun her mit beinen Lumpen!"

Gaspare beschaute die Jacke, welche ihm Thriaki zuwarf und sagte: "Macht der herr dummes Zeug, ist's seine Sache!" dann band er seine Schürze ab und überließ sie mit der weißen Mütze dem ungestümen Thriaki.

Achilleus warf sich unmuthig, zornig, und voll Gram auf den Divan, welcher in der Ece ftand; Thriati aber

eilte hinaus.

"Will nicht Eure Excellenz," fragte der Conditorjunge, "meinen Pasteten zusprechen? sie sind immer besser, als gar Richts."

Achilleus schüttelte mit dem Ropfe,

"Nun so ichenkt mir," fuhr ber Junge fort, "ein kleines Trinkgeld! mein Herr ist ein alter, geiziger Teufel, bei bem ich die ganze Zeit nichts Warmes bekomme, als den

Abfall von der Pfanne!"

Bei diesen Worten war der Confettiere hereingetreten. Er wartete, bis Achilleus dem Jungen das Trinkgeld gegeben hatte, dann fuhr er zu, packte den Jungen bei den Haaren, nahm ihm das Geld ab und rief: "Du schweizerischer Spiehnb' du, willst hinter meinem Rücken die Leute prellen? wart', ich werde dir das Geld ausschen!" und

stief bei biesen Worten den heulenden Jungen zur Thur hinaus.

Jest fam Thriafi athemlos zurud, warf Schürze und Müte hin, zog seine Jade wieder an, beschaute sich sein rothes Fessi und winkte dann Achilleus hinaus vor die Thür.

"Es ist so, wie ich gesagt habe," erzählte er draußen, "das ganze Haus wimmelt drüben voll Polizeisoldaten. Der Hausmann stedte mir, daß sie das Pult erbrochen und alle Papiere in Beschlag genommen haben. Sie wollen und alle Beibe arretiren. Aber min, wohin?"

Uchilleus stand einen Angenblick in Gedanken, dann schlug er den Weg zum Hause Antonio's ein. Die duntelnde Nacht verbarg ihn und Thriati in Schatten und herunterrieselnden Regenschauern.

## Zweites Capitel.

Clärchen hatte den ganzen Nachmittag auf dem Bette gesessen, die Hände um die Knice geschlagen und stumm an die leere Wand gestarrt. Lange war ihre Mutter verzebens bemüht, ihr ein Wort abzugewinnen; sie schien nicht zu hören und zu sehen. Wie in Todesangst flog ihre Brust auf und nieder und nur zuweilen zuchte es um ihre Lippen. In ihren Augen brannte ein wildes Fener, als müßte sid darin ihre Seele vertohlen. Sie sonnte die Bilder nicht los werden, die in ihr aufstiegen. Sie sah Joseph einen hohen Sprung thun und dann auf Kurpur gebettet. Nun tam es ihr wieder vor, als sähe sie den Chevalier in Sumpf und Moor versinsen und alle Kräste ausbieten, sich zu retten und doch immer tieser himmter sünsen. Zetz sah sie sein und starr zu ihr emporgerichtet. Sie schrie laut auf und die Besimmug war ihr wieder zurückgekehrt.

Sie sah ihre Mintter vor sich am Bette knieen, weinen und beten. Berwundert blidte Clärchen um sich und sagte endlich: "Habe nur noch eine kleine Weile Geduld, dann bin ich nicht mehr hier, um dich zu qualen! Mutter, wie foll ich dir deine Liebe vergelten? Ach, mich hat doch Nie-

mand geliebt, als du!"

"Bleibe nur bei mir," schluchzte die Mutter, "ich will dich ja gern warten und pflegen. Es wird dir und mir gewiß noch gut gehen. Zur Vergeltung so vieler Leiden wird uns Gott gewiß noch ruhige, schöne Tage zu leben vergönnen. Wenn du nur wieder reisen kannst, dann ziehen wir nach Gräß. Dort waren wir doch am Besten aufgehoben bei unseren Vettern und Basen. Dort nehmen wir Concession zu einem kleinen Trafsif und nähren uns als redliche Bürgersleute."

"Noch einen Monat lang werde ich trank sein," verssetzte Clärchen, "dann bin ich wieder gesund! das hat mir die heilige Beronica gestern in der Nacht verkündet; sag' mir aber doch, wie du gestern so bald das Logis des Gras

fen Jojeph gefunden haft? Wo wohnt er denn?"

"Auf der Straße der Porta nuova in dem Hause der Conditorei gegenüber!" entgegnete ihre Mutter; "aber schlag' ihn doch aus den Gedanken! Ich werde nie vergessen, wie er dich gestern von sich geworsen und die Flucht genommen

hat, als muffe er feinem Todfeinde entweichen."

"Wenn nur der Chevalier nicht stirbt!" erwiederte Clärschen; "denn mir ist es, als ginge von meiner Herzgrube aus ein Faden, den er sich um die Hand gewickelt hat und an welchem er mich mit hinunter in das Grab ziehen will. Gute Mutter, wenn du nun zu ihm gingst und bätest ihn recht schön, daß er mich freigeben solle; es kann ihm doch an meinem Tode Nichts liegen."

"Der graufame Menich!" versetzte ihre Mutter, "Sollten wir beshalb seinen goldenen Bersprechungen gefolgt sein, damit du von ihm ben Tod haben sollst? Wenn wir nur nicht jo ganz

allein waren, ich ginge wohl hin zu ihm und spräche ihm in bas Bewissen, vielleicht thate es auch seiner Seele gut."

"Mir wird hier Niemand etwas thun, auch ist mir heute besser, als an den vorigen Tagen. Gehe nur hin, liebe Matter, und bringe mir Hoffnung und Trost zurück."

"Wirft du dich aber auch nicht fürchten, wenn du hier

allein bist?"

"Nein, ich fürchte mich vor gar Nichts mehr! Wer sollte mir auch Uebles zufügen wollen? Gieb mir nur die Guitarre her; ich will versuchen, ob ich noch singen kann."

Die Mutter holte ihr die Guitarre und fagte dann: "So vertreibe dir denn die Zeit, ich will so bald als awglich wieder bei dir sein! Das sehe ich schon ein, daß es gut sein wird, wenn ich mit dem Chevalier reden kann. Behüte dich Gott unterdessen, mein Clärchen!"

Mit diesen Worten entfernte fich die Alte, um den

Chevalier zu besuchen.

Clärchen war unu in der Abenddämmerung allein in der Stube; Alles war um sie her still, wie im Grabe, nur die alte Wanduhr zählte ihr pickend die Minuten ihres Lebens zu. Sie stimmte jetzt die Guitarre, welche ihr Josieph früher geschenkt hatte. Sie betrachtete dann träumend die Arabesken, welche darauf von Perlmutter eingelegt waren, und fuhr mit dem Zeigesinger ihren und Josephs Namenzügen nach, welche hinter dem Saitenhalter in einsander verschlungen waren. Sie breitete dann das grüne Band darüber, welches an die Guitarre geknüpft war. Sine große Thräne stürzte aus ihrem Auge, als sie jetzt daran dachte, wie oft sie ihm zum Claviere oder der Guitarre ein Lied gesungen hatte. Sie that einige Griffe in die Saiten und sang endlich dazu:

"Die Sonne sinkt vom Himmel, Das herz wird ihr zu schwer, Die Sonn' ist untergegangen Hinunter in's tiese Meer. Bom Berge zieht der Nebel Herunter in das Land, Und aus der Sanduhr sickert Die Stunde und der Sand. Muß ich allein noch seben In aller Lual und Kein? Ach, zög' mich nur die Sonne Mit in die Kluth hinein."

Auf einmal ließ sie die Guitarre aus der Hand stürzen und sprang in die Höhe, wie von einem plötzlichen Gebanken erregt. Hastig öffnete sie den Koffer, nahm ein langes, weißes Gewand daraus hervor; nun stand sie wieder still, suhr mit beiden Händen über die Stirn, dann schlug sie ihren kleinen Toilettenkasten auf, strählte und scheitelte sich das Haar und band um die Stirne ein goldenes Band, so daß die langen Locken, nur um das Haupt gesesselt, über die Schulter hinunterrollten, dann legte sie das weiße Gewand an und einen schwarzen Schleier über den Kopf.

So eilte sie hinans auf die Straße, durchlief einige Gassen und fam jo auf die Straße der Porta unova. Bald hatte sie dort den Palast gesunden, wo nach der Un-

gabe ihrer Mutter Graf Jojeph wohnte.

Graf Joseph war, seitbem er zum Schanspiele in das Amphitheater gefahren war, noch nicht zurück; von allen seinen Tienern war nur Nepomuk zurückgeblieben, welcher im Borsaale saß und so lange am Tranerspiele von Grillparzer, "die Uhnfrau", gelesen hatte, bis er eingeschlummert war.

Ihm fam es eben vor, als wenn die Vorsaalthure auf-

gehe, und die Ahnfrau wandle an ihm vorüber und hinein in das gräfliche Zimmer. "Alle guten Geister loben Gott ben Herrn!" rief er und schauerte in sich zusammen.

Er war jett munter geworden und gundete die Lampe

an, um "die Ahnfrau" weiter zu lesen.

"Was doch so ein Dichtermensch," sagte er bei sich, "Einen verrückt machen kann! Hieß' ich nun Jaromir, so schwür' ich darauf, daß ich die Ahnfran Bertha gesehen hätte! Ja, meinetwegen auch!"

Jetzt hörte er Wagen rollen. "Dem heiligen Nepomut fei Dant," sagte er bei sich, "daß es wieder lebendig wird

in der Ctadt!" und las bann weiter fort.

Unterdessen war Achillens mit Thriaki im Hause Anstonio's angekommen und hatte sich in das Studirzimmer

begeben, um dort feinen Freund zu erwarten.

Da es Nacht geworden war, hatte ihm Giovanni, Anstonio's alter Diener, die Lampe angezündet und Thriaki überreichte Achillens nun verschiedene convertirte Schreiben, welche an die Bureau's der Diplomaten des Congresses absgegeben werden sollten.

Metara schrieb ihm:

"Was wir erwartet haben, kam nicht unerwartet. Wäre es dir gelungen, eine Audienz bei dem Kaiser von Rußsland zu erhalten, so hättest du deine Mission in Verona beendigt. Da jedoch, allem Anscheine nach, dein Aufsenthalt dort immer gefährlicher wird, so entserne dich, sobald die Gesahr für deine Freiheit drohend werden sollte. Eynard erwartet dich in Marseille. In diesen mit dem Regierungspetschaft versiegelten Converten be-

finden sich Exemplare der für dich beigelegten Abschrift von der Unabhängigfeitsurfunde des griechijchen Bolfes. Besorge sie an ihre Adressen zur Antwort auf die uns mitgetheilte Resolution. Morgen reisen wir gurud nach Ancona. Auf Wiederschen beim Siegesmahle der Freiheit!"

Achilleus faltete die Abschrift der Urfunde auseinander, fah nach ber Unterschrift und rief: "Ich gruge beine Unterfchrift, Mexander Maurofordato, Prafident des hohen Rathes

von Epidaurus!"

Dann las er mit lauter Stimme:

"Die griechische Nation nimmt Simmel und Erde zum Beugen, daß, ungeachtet des fürchterlichen Joches der Domanti, fie noch vorhanden ift. Die Tyrannen, bie durch blutige, auf Ausrottung berechnete Sandlungen Wejen, Recht und Billigfeit mit Fugen getreten, haben die Nation gezwungen, zu ihrer Gelbsterhaltung die Waffen zu ergreifen. Nachdem fie, alleinig burch ben Muth ihrer Söhne, ber Gewalt ein Ziel gesett hat, -"
"Einen Brander her!" rief Thriafi dazwijchen, "ich

sprenge ben Salbmond vom Simmel herunter!"

"- spricht sie heute vor Gott," fuhr Achilleus mit erhobener Stimme zu lefen fort, "und den Menichen -"

"- und dem gangen Congreg und allen feinen Equi= pagen!" schaltete Thriati ein -

"- durch den Mund ihrer Stellvertreter - ihre politische Unabhängigkeit aus!" -

"Bravo!" rief Antonio, welcher eben zur Thur hereinfam. "Hurrah hoch!" rief Thriati und schwentte fein rothes

Fessi in die Höhe.

Achillens reichte Antonio die Sand und jagte: "Ihr seht, daß ich mich hier hänslich niedergelassen habe. Laßt mich erst Thriati mit diesen Briefschaften auf die Post

ichiden und dann vernehmt meine Abenteuer."

"Nur feine Entschuldigung," entgegnete Antonio; "Ihr macht ohnedies so wenig Gebrauch von der Gaftfreundsichaft!"

Uchilleus händigte jett seinem Thriafi die Depeschen

ein, und diefer eilte mit geflügelten Schritten bavon.

"Ihr seht sehr erregt ans," sagte jest Antonio und nahm Achillens beim Handgelenke, um den Puls zu fühlen; "wie heftig und unregelmäßig!" suhr er fort. "Ihr müßt Ench zu Bette legen und Thee trinken!"

"Dazu werde ich wohl feine Zeit haben!" versette Uchillens; "mir ift die Bolizei auf den Fersen, um mich

gu verhaften."

"Mein Gott!" rief Antonio, "was habt Ihr verbrochen?" "Genug!" entgegnete Achillens; "ich habe hier und da bei den Diplomaten für die Sache meines Volkes ge-

iprochen."

"Freilich," versetzte niedergeschlagen Antonio, "bann seid Ihr verloren, wenn sie Such finden! Kommt, werst meinen Mantel um; wir müssen Sum Thore hinauspaschen! Habt Ihr Geld? da hier! es ist genng für Euch zur Heimreise!"

Mit diesen Worten framte Antonio in seinem Bulte herum und brachte zwei Rollen Ducaten hervor, welche er

Uchillens aufdringen wollte.

Dieser lehnte aber das Anerbieten ab und entgegnete: "Ich trage in meinem Gürtel Baarschaft und Creditbriese, und ich bedaure bei dem Einbruche der Polizei in meine Wohnung Nichts, als mein Porteseuille und ein paar seine beutsche Fistolen, welche ich nicht gern vermisse; auch kann

ich von Berona noch nicht abreisen, denn die heiligsten Pflichten, welche ein Mensch haben kann, sesseln mich hier noch. Wollt Ihr mir sonst einen Freundschaftsbienst erweisen, so zeigt mir einen Versteck, wo ich mich einige Tage lang verbergen kann, ohne Euch zu gefährden."

"Bas ist nicht endlich möglich!" versetzte Antonio, "laßt mich einmal über Eure Lage nachdenken!" Best ging er in der Stube auf und ab und sah aus, wie ein Mann, welcher sich über eine ernste Sache mit sich selbst berathsichlagt. Achilleus' Auge haftete an ihm, und jede Miene

seines Gesichts ließ ihn hoffen ober fürchten.

"Bielleicht kann uns dieser einen Ausweg neunen," sprach Antonio endlich bei sich. "Ihr erinnert Euch doch," wandte er sich zu Achilleus, "an unsern Chevalier Bartolo, welcher dem Franzosen Joun in seinem Duelle mit unserem Arnold secundirt hat? Ihr werdet mich nicht verrathen; der Chevalier ist der Chef einer geheimen Polizei, welche sich hier Graf Joseph hält, um bei seinem Vorgesetzten den Allwissenden zu spielen."

"Die Schufte!" verfette Ichillens.

"Und doch kann dieser Schuft," fuhr Antonio fort, "uns vielleicht nützlicher werden, als der braufte Mann. Wir muffen den alten Hallunken gegen den jungen gebrauchen! Ihr habt den Chevalier gegen den Banditen vertheidigt, und doch verdankt Ihr ihm vielleicht eben so viel, als er Euch; ihm hat die Rettung nicht viel geholfen; der Dolch, mit welchem ihn der Bandit nur leicht verwundet hat, ist vergiftet gewesen. Wir haben das Uebel zu spät erkannt, er ist verloren. Ich war eben noch bei ihm. Er weiß gewiß am Besten, wie Ihr den Nachstellungen Eurer Feinde entgehen könnt. Konnut, hüllt Euch da in

diesen Mantel! So, gut! Nun kommt und laßt uns im Schatten ber Häuser zu ihm schleichen."

Deit diefen Worten verließen fie die Stube und schlingen

den Weg zur Wohnung des Chevaliers ein.

So oft ihnen Menschen entgegen kamen, flüsterte Anstonio seinem Schützling zu: "Per Bacco! budt Euch ein wenig und macht keine solche schlanke Schritte! Euer Gang verräth Euch, daß Ihr kein Desterreicher seid!"

"Nun sind wir sicher," flüsterte er, als sie in eine enge, duntle Gasse einbogen, wo der Chevalier sein Duartier

aufgeschlagen hatte.

## Brittes Capitel.

Der Chevalier hatte Santello zu sich berufen und ihn um Ertheilung des Sterbesacraments bitten lassen. Dieser hatte feinen Anstand genommen, zu dem Manne zu eilen, welchen er für seinen natürlichen Bater halten mußte. Gleich bei seinem Eintritte hatte ihn dieser auch als seinen Sohn begrüßt und ihn um Vergebung der Sünden gebeten, welcher er sich gegen Mutter und Sohn zeihen mußte.

"So wunderbar sind die Wege Gottes," sagte der priesterliche Sohn, "auf welchen er die Menschen aus einander und zu einander und endlich durch Sünde und Rene zur Gnade leitet! Ich preise in Anbetung seine Gnade

und Weisheit!

"Wie liegt auch mir jetzt das Leben mit allen seinen Felsenriffen, Abgründen und Ebenen vor meiner Seele außgebreitet da, als stände ich auf dem Montserrat der Ewigsteit! Habe Dank, heiliger Jago, der du mit deiner Fürsprache bei Gott mir den Eintritt in den heiligen Priestersstand ersleht hast; denn nun kann ich der lechzenden Seele meines Vaters den Born der Gnade zu trinken geben! So sei willkommen, du mein verlorener und wiedergefundener Vater! Sieh', dein Sohn bengt sich auf dich herab und küßt dir deine Stirne!"

Der Chevalier forschte mit matten, doch freudigen Angen in dem Gefichte feines Sohnes herum, dann fühlte er mit gitternden Sanden ihn an und jagte mit brechender Stimme: "3d fundhafter Menich habe einen Cohn? Cantello beißt du? - Mein Cohn Cantello, und du bist ein frommer, heiliger Menich? Run ift mir, als ware ich in dir aller meiner Günden quitt! — Gott, ich danke dir für das Gefühl der Baterfrende, das du, Allbarmherziger, bem großen Sünder herabschüttest auf fein Sterbelager!"

"Go fprich denn deine Beichte!" jagte jest mit fanfter

Stimme Cantello.

"Es ift wohl feine Gunde jo groß und ichwer," versetzte der Chevalier, "welche ich nicht begangen hätte; meine Sünden sind gabllos, und die Minute, welche mir noch zu leben vergönnt ift, reicht nicht dazu bin, fie gu beichten; aber mein Bewerbe, das ich feit Rapoleon's Sturg getrieben habe, aus Noth und Luft jum Leben, bettet mich auf Degenspitzen und Bajonetten! Ich habe mich zum Polizei spione gebrauchen laffen und viele exaltirte Menichen verrathen an die Gewalt. Run höre ich ihr Mechzen und Stöhnen aus den Kerfern bei Tag und Racht! Biele von ihnen find heimlich hingerichtet worden, und nun stehen sie dort an der Thur, um nieine Scele vor den Richterftuhl Gottes hingugerren."

"Ich bin ein Priester und habe Macht zu binden und zu lösen und die bösen Geister zu vertreiben von dem Lager der Sterbenden. Begehrst du die setzte Delung?"

"Ja!" antwortete der Chevalier mit dumpfer Stimme. Den besprengte Cantello das Kranfenzimmer mit Weihwaffer in Form eines Kreuzes. Dann begann er durch Abbetung der Litanei alle Beiligen im Simmel um Beiftand

und Fürbitte bei Gott anzurnfen und hielt seine Hände auf das Haupt des Kranken, um ihn so zu segnen und in den Schutz Gottes zu empschlen. Hierauf salbte er ihn mit dem heitigen Dele an Augen, Dhren, Mand, Händen und Füßen, damit ihm alle Sünden verziehen sein sollten, welche er mit seinen fünf Sinnen begangen hatte.

Betit fnieete Cantello nieder und betete für sich zu feinem eigenen Schutspatron und empfahl ihm bringend die

Geele feines Baters.

Unterdessen waren Antonio und Achilleus eingetreten. Sie blieben unter der Thür stehen, bis Santello das Gebet vollendet hatte. Auf seine Erlaubniß, sich dem Kranken nähern zu dürsen, traten sie an das Bett.

Der Chevalier reichte ihnen die Hand und sagte: "Allmälig wird es mit mir zu Ende gehen; es ist mir, als

wenn mein Blut zu Gis gefrore."

"Bielleicht," versetzte Antonio, "ist eine Krisis im Un-

"Anch Ihr besucht mich, Achillens?" fuhr der Chevalier

fort, "das habe ich nicht um Ench verdient!"

"Wenn es End," nahm Antonio wieder das Wort, "nicht zu schwer fällt, ein Anliegen, das wir an Euch haben, anzuhören, so könntet Ihr vielleicht meinem Freunde einen großen Dienst erzeigen. Er hat sich für die griechische Sache bei einigen Diplomaten des Congresses verwendet und ist dadurch der Polizei verdächtig geworden."

"Das ist nur ein Vorwand," versetzte der Chevalier; "Graf Jaseph sucht ihn aus Eisersucht zu erdrücken. Er hat sein Ange auf die Tochter des spanischen Agenten geworfen, und der Grieche steht ihm bei seiner Werbung im Wege. Ja, Ihr," wandte sich der Chevalier zu Achillens,

"seid gewissernaßen an meinem Tode Schuld; denn in jener Nacht, wo ich verwundet worden bin, sollte ich Euch heimslich wegfangen. Der Graf wollte Euch ein lebenstängliches Untersoumen in den Kellern eines seiner Jagdschlösser versichaffen! — Ihr steht unter der Obhut guter Geister; denn sonst wäret Ihr längst von der Oberwelt verschwunden."

Adhillens fnirichte vor innerem Ingrimm über biefen ichanblichen Plan mit ben Zähnen und fagte bei fich: "Er

foll mir Rede stehen!"

"Gilt Euch der Nath eines Sterbenden etwas," fuhr der Chevalier fort, "jo verlaßt noch in dieser Nacht Berona; denn in jedem Angenblicke wächst für Euch die Gefahr."

"Ich würde nicht anstehen," entgegnete Achilleus, "sogleich den Stand Verona's von meinen Schuhen zu schütteln, wenn ich nicht hier noch auf die Entscheidung einer unsendlich wichtigen Sache warten müßte. Wenigstens mußich noch morgen hier bleiben. Wißt Ihr mir zu rathen, wie ich mich vor der Polizei sicher stellen kann, welche ansgeschieft ist, mich zu verhaften, so vergelte es Euch Gott alle Zeit."

"Wenn Ihr mit dem Schicksale hazardiren wollt, so geht dort an mein Pult; darinnen werdet Ihr ein Packet kleiner Karten mit einer Chiffer und einem Stempel darauf

finden! Dort! Der Schlüffel ftedt an!" -

Da Achilleus zögerte, so suchte Antonio das Packet und

fand es.

"Nehmt End, davon!" sagte der Chevalier zu Uchilleus. "Habt Ihr eine solche Karte bei Euch und Ihr werdet verhaftet, so laßt es ruhig geschehen und Euch in das Gefängniß führen; dort aber gebt die Karte an den Stockmeifter oder Gefängnigmarter ab, und 3hr fonnt dann

ruhig pajfiren, wohin Ihr wollt.

"Daß dieses Mittel Euch nur einmal retten kann, versteht sich von selbst; denn es nuß sich zu bald aufklären, daß nur ein Mißbrauch mit diesem geheimen Zeichen stattsgefunden hat. Benutzt den Augenblick, denn später kann Euch kein Gott mehr von dem Verderben retten!"

"Ich dante Guch," verfette Achilleus, "für Enre Gute,

und wünsche irgendwie Euch bantbar sein zu founen."

"Ich bin schon belohnt," entgegnete der Chevalier, "in dem Gedanken, mit diesem Amulet einem braven Manne vielleicht genüst zu haben."

Jetzt sant der Chevalier matt mit dem Haupte zurück. Die beiden Freunde entsernten sich und kehrten wieder in Antonio's Wohnung zurück, um dort weiter zu berathsichlagen, was nun zu thun sei.

Gie fanden bort Thriafi, welcher gurudgefommen war

und feinen Berrn erwartete.

Er erzählte, daß er nicht nur zur Post die Depeschen bestellt, sondern auch Gelegenheit gesunden habe, mit dem Portier des Hauses, worin sie ihr Logis hatten, zu sprechen. Er habe von ihm ersahren, daß noch jetzt dort zwei Polizeissoldaten sich einquartiert hätten und die Nachhausekunst Uchilleus' erwarteten; daß jedoch die Kanmer, welche er selbst inne gehabt, ihrer Durchjuchung entgangen sei. Es wäre auch dem Hausmanne gelungen, die wenigen Sachen daraus ihm herunterzuschaffen; darunter wären zum Glück noch die schönen Pistolen seines Herrn gewesen, welche er zum Ritte nach Roveredo geladen und später auf seine Kammer mitgenommen gehabt, um die Ladung herauszuziehen, welche jedoch noch darin stecke.

"Wer weiß, wozu wir sie gebrauchen fonnen!" versetzte Achillens und zog die Stirne zu gefährlichen Gedanken zu-sammen, mährend er die Gewehre in seinen Gürtel zum Hatagan stedte.

Jest kam ein Bote von Francesca, welcher Achilleus auf ihr Zimmer beschied, um ihm einige wichtige Mittheis

lungen zu machen.

Achillens eilte zu ihr. Sie hieß ihn freundlich willfommen und bat ihn, sich auf bas Tabouret setzen. "Denn man muß Ench Männer," sagte sie, "ein wenig niedrig machen, wenn man Euch recht ordentlich in die Seele

fprechen und dabei in die Angen bliden will.

"Ich habe mein Versprechen, mit Isabella von Euch zu reden, gelöst!" fuhr sie fort, "denn sie hatte mir schon früher ihr Vertranen geschenkt. Ich stehe nun zwischen Euch als Mittlerin und Vertrante. Ihr scheint gar nicht zu wissen, daß Graf Joseph ernsthaft um ihre Hand angehalten und sie von dem Nitter zugesagt erhalten hat?"

"Und wie hat sich Isabella erklärt?" fragte in höchster

Spanning Achilleus.

"Ruhig! Ruhig!" versetzte Francesca; "was soll das arme Kind erflären? Der Wille ihres Vaters liegt, wie ein eisernes Joch, über ihrem Nacken. Dieser ist für sie

nun einmal ein unumgängliches Bebot."

"Benn sie mich liebte," rief Achilleus, "sie würde den Muth finden, vor ihn hinzutreten und zu bekennen, daß sie meine Berlobte ist vor dem Angesichte der heiligen Panagia! Sie liebt mich nicht, nicht so, wie ich glauben konnte, daß ich geliebt werde. Setze ich denn nicht auch Blut und Leben an meine Liebe zu ihr? Heiliger Gott! sie soll sagen, ob sie mein ist! Ich sinde bald Gelegenheit, im

Dienste des Baterlandes mein Blut zu verströmen! Daß fie mir diesen Schurken vorziehen wurde, diesen Grafen Joseph, das hätte ich nie geglaubt! — Einen Wüstling, einen Hochverräther an der Sache Gottes und der Menschbeit, der gerichtet ift in feinem eigenen, vergifteten Blute!"

"Undaufbarer!" entgegnete Francesca, "wie hat meine Freundin dieje Vorwürfe verdient? - Das arme Rind ift bis zum Tode gequält, in Ungft und Bergweiflung, gehalten von ihrem Bater und feinem Priefter, wie eine Befangene, getrennt von ihrer alten Bertrauten, von Ines, eingeschüchtert mit allen Mitteln, welche die Religion hat, die Gemuther zu zerknirschen in Gehorsam, und min noch beschuldigt gemeiner Gefinnung von dem Marnie, um den fie fo Bieles und Alles duldet! Graufame, hartherzige Thiere feid Ihr Manner gegen die Frauen! Und auch Ihr, den ich felbst um einen Boll höher, als die Anderen hielt, feid am Ende wie Alle, und um fein Saar beffer! Battet 3hr doch, wie Graf Joseph, gewagt, geradezu den Ritter um die Band seiner Tochter zu bitten, und, hatte er Euch fie verfagt, ihm den Krieg offen erklärt, jo hätte Alles fich anders gewendet!"

"Ift das meine Schuld?" fragte entruftet Achillens; "habe ich Isabella seit der heiligen Nacht in der Capelle wieder gesehen? War es mir möglich, mit ihr zu sprechen? Konnte ich wider ihren Willen und ohne Berabredung einen

jolden Schritt thun?"

"Und nun ist Alles zu spät!" entgegnete Francesca, "Euer Rebenbuhler war flinker, als Ihr."

"Bei Gott," versetzte dufter Achillens, "noch nicht flint genug! Zwischen Lippe und Kelch liegt noch die Ewigkeit!"

"Ihr habt noch Muth!" fagte jetzt freundlicher und milder, doch zugleich auffordernd Francesca, "und dem Muthigen hilft Gott!"

Mit diesen Worten überreichte fie Achillens einen Brief.

Er erbrach und las.

"Bare es benn möglich, mein Geliebter und Berr, daß ich dir entriffen werden fonnte? Bin ich nicht dein geworden durch das heiligste Bündniß, welches nur je zwei Menschen geknüpft haben? - Und nun wäre ich boch die Braut eines Andern, und fie ichafften Rleinode herbei, mich zu schmücken, und Kranze, um Haus und Altar zu zieren? Bin ich denn wahnsinnig oder verrucht genug, meineidig zu fein? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin; ich weiß nur, dag ich bein gehöre und von dir getrennt werden foll, um, wie eine Sclavin, verkauft gu werden! Sage mir nur, du lieber, herziger Mann, ift denn wirklich die Macht bes Baters über fein Kind fo heilig und allgewaltig, daß er es morden barf, nicht mit dem Messer, aber doch mit den fürchterlichen Blicken im Ange und den eisfalten Worten? Ich bete Tag und Nacht zur Mutter Gottes und frage sie, was ich thun foll? Santello fagt: "Sei gehorsam beinem Bater!" und mein Berg: "Sei tren beiner Liebe!" Wie ich geftern zur Racht schlaflos auf meinem Lager faß und in das Fenster mir gegenüber starrte, getheilt zwischen Angst und Gebet, die gefalteten Bande in einander ringend, bis dein Ring, den du mir gegeben haft, in bas Blut drang, hat mir der Simmel ein Zeichen gegeben. Duer über das Fenfter hinüber fuhr plötzlich ein rother Schein, und mitten darin fah ich einen gudenden Dold. Weißt du, was das bedeutet? Geliebter, heiliger Mann,

fage mir, was der Dolch bedeutet? — Soll ich ihn, soll ich mich ermorden in der Brautnacht? In der Brautnacht? — Denke dir, der Verhaßte schleicht auf dem Corridor heran immer näher und näher —"

Hier ftürzte Achilleus vor frampshaftem Schmerz in seiner Bruft nieder auf die Kniec, aus seinem Gesichte war alle Farbe gewichen, den Brief hielt er in der rechten Hand zitternd empor und rang nach Worten; die Sprache verstagte ihm.

Francesca sprang erschrocken herbei und rief ihm in das Ohr: "Achilleus! Hört doch! Besinnt Euch! Noch ist nicht Alles verloren!" Zugleich rieb sie ihm die Stirne; er verssuchte vergeblich, sie mit seiner linken Hand hinweg zu

brücken.

Endlich kam ihm der Odem in hestigen Stößen wieder in die Brust; in seine Angen slog ein gräßliches Feuer. Er sprang in die Höhe, schüttelte sich, daß ihm die wilden Locken, wie eine Löwenmähne, um das Gesicht schlugen, und lachte, wie ein zum Mord gereizter Mensch, der seinen Feind unter sich wirft, lant auf in Wuth, Haß, Rache und Triumph!

"Mensch!" rief Francesca, "Fürchterlicher! was

finnst du?"

Achillens aber hörte sie nicht; er setzte sich zur Lampe, las ben Brief zu Ende, legte ihn wieder zusammen und in seine Brieftasche. Für sich unheintlich lächelnd, zog er die Vistolen aus dem Gürtel und untersuchte Lauf und Schloß.

"Achillens! was sinnst du?" fragte Francesca wieder. "Ich sehe nur nach," versetzte er ruhig, "ob sie geladen sind!" und steckte die Pistolen wieder in den Gürtel. "Ich danke Euch," fuhr er fort, "für die Mittheilung dieser tranrigen Botschaft und für den theuren Brief meiner Isabella. Ift es Ench möglich, noch heute mit ihr zu sprechen, so sagt ihr, daß ich diesen Abend nicht im Stande gewesen sei, mit der Feder zu antworten; ich würde aber für sie handeln."

Mit diesen Worten ging er zur Thür hinaus und durch das Haus hinweg. Francesca hörte noch von der Straße her seine weiten, mächtigen Schritte schallen. Sie schüttelte das Haupt und ging hinüber zu Isabella.

## Viertes Capitel.

Reponnt, der Diener des Grafen Joseph, welcher ihn Worzimmer zu erwarten hatte, war so sehr vertiest in die Lectüre des Tranerspiels, daß er den eintretenden Ritter Malavilla nicht mertte, und auch dann nicht, als dieser vor ihm stand und fopsichüttelnd auf ihn herabsah. Endlich legte er ihm die Hand auf das Buch, und Nepomut suhr erschrocken empor. Als er jedoch den Ritter sah, machte er einen Kratzsuß und stotterte:

"Die Uhnfrau, gnädiger Berr; eine schauerliche Geschichte,

- werden verzeihen -

"Ift bein Berr daheim?"

"Ift noch nicht zurück, feit er nach dem Theater gefahren; muß aber bald fommen; wenn Enre Gnaden auf

ihn warten wollen?"

Mit diesen Worten führte er den Nitter in das Zimmer, setzte den Armseuchter auf den Tisch und sagte, während er sich wieder entsernte: "Unser Herr Graf wird gewiß bald zurücksommen; denn gegen Abend wechzelt er immer die Kleider."

Obgleich sich jett der Nitter im Zimmer allein zu fein mähnte, so hatte er doch einen unsichtbaren Gefährten.

Clarchen hatte fich hineingeschlichen und hinter bem Dfenschirm in die Ede gefauert. Sie getraute fich faum Dem zu holen, doch schling ihr das herz fast hörbar. "Benn ich doch nur wieder fort wäre, dachte sie bei sich, und suhr in Angst mit den zitternden händen sich über das kalte Gesicht. Bei jedem Geräusch, das der Ritter machte, fuhr sie vor Schreck zusammen. Sie hatte nur gehört, daß es nicht Graf Joseph sei, und glaubte, in ein fremdes Logis gerathen zu sein. Als endlich der Ritter ganz ruhig geworden war, wagte sie unn die Ecke des Schirmes ein wenig vorzublicken; als sie aber den alten, langen ernsthaften Mann sah, zog sie sich wieder zurück und wickelte sich tief in den schwarzen Schleier, während sie ihre hände sest num die Kniee schlang, als wollte sie sich in diesem entsetzlichen Angenblicke an sich selbst festhalten.

Nach einer Weile hörte sie wieder im Vorsaale Jemand sprechen; es war Graf Joseph, welcher angefommen war. Es war ihr, als wenn iber sie hernnter heißes Wasser

gegoffen murbe.

Graf Joseph trat jetzt herein, und fie belauschte folgendes Gespräch:

"Welche fröhliche Ueberraschung, mein Schwiegervater!

Tanjendmal willfommen!"

"Lieber Sohn, ich nußte noch zu Ihnen eilen; denn schneller, als wir Beide hofften, kommen wir zum Ziele. Allen Heiligen sei Dank, er hat das Gebet der getreuen spanischen Herzen gehört! Ich komme eben vom Bicomte Montmorenen. Heute hat er endlich die Note erhalten, in welcher von den Mächten des Congresses Frankreich die Bollmacht erhält, nach Ermessen in die spanischen Angelegenheiten einzuschreiten. Ein Bourbon wird den andern retten vor dem hundertköpfigen Drachen der Demagogie! Die heilige Dristamme wird das ritterliche Frankreich über die

Byrenäen führen, und die Chernbim mit Flammenschwertern

den Weg bahnen!"

"Obschon ich," versetzte Graf Joseph, "vor Anbeginn in diese Berhandlungen eingeweiht und vielfach dabei thätig gewesen bin und Ihnen den gtudlichen Fortgang derfelben und endlich die glorreiche Beschlufinahme selbst mitgetheilt habe, jo überrascht mich doch das Resultat, da es fertig vor uns da steht. Laffen Gie fich und uns Allen Glud wünschen! Bon dieser Stunde an, wo wir und die Hände fröhlich reichen, triumphiren die songle Sache in Spanien und in ihr die Throne Enropa's. Jetzt erst ist die Revolution vernichtet!"

"Doch wird unfere beilige und gute Cache," fuhr Malavilla fort, "noch manches perfönliche Opfer verlangen, und wir, die wir in die erften Reihen der Rampfer gehören, muffen uns dazu immer bereit halten. Bicomte Montmorenen reist morgen nach Paris zurück und wünscht, daß ich ihn begleiten möge, damit ich dort die nöthige Depefche für meinen herrn und König erhalten fann, um fie ihm mit Gefahr meines Lebens nach Madrid zu bringen. Dort hat die gute Sache noch viele heintliche, mächtige Unhänger. Mit Gott wird mir meine Mission gelingen."

"Sie wollen uns schon morgen verlassen? Und Isabella?
— meine Brant?"

"Hierüber muffen wir eben," versetzte Malavilla, "uns berathen! Bis morgen Nachmittag höchstens fann ich noch hier verweilen; dann muß ich mit untergelegten Pferden bem Vicomte, welcher Verona schon Vormittags verläßt, nacheilen. Alles Gute nimmt einen langsamen Weg und tommt schnell zum Ziele. So hören Sie benn meinen Borichlag! Gie wiffen, daß der Priefter Cantello, mein

Freund und Rathgeber, bei mir ift. Dieser meint, daß der Drang der Berhältnisse uns entschuldige, wenn er sogleich morgen Ihrer Berbindung mit meiner Tochter Jiabella die firchliche Weihe gebe, jo daß ich bei meiner Abreife meine Tochter jorglos bei ihrem Bemahl gurudlaffen fann. Auf Die übrige Daner des Congresses können Gie mein Onartier beziehen, welches ränmlicher ift, als das Ihrige. Co hoffe

ich, daß sich Alles von felbst einrichten wird."

"Sie maden mich unaussprechlich glüdlich, lieber Bater, doch auch zugleich schmerzlich betrübt. Während ich meinen heißesten Bunsch erfüllt sehen soll, tranfeln Gie in den Moment des Glückes einen bittern Tropfen Wermuth. 3ft es denn nicht möglich, daß Gie wenigstens noch morgen den gangen Tag Ihren vereinigten Kindern ichenken? Gie sehen, ich bin bestürzt von der Fülle des Glückes, welche mich überschüttet, und flage doch, daß ich es mit Schmerz bezahlen foll!"

"So ist es immer im Leben, mein Sohn! Zwischen Schmerz und Thränen blüht die Blume der Frende! Und wer von und Beiden ift es, der am Meiften verliert? Guer Bater! — Ich ziehe nun einsam dahin und lasse alle meine Bünsche bei Euch zurück; vor mir liegt nur meine ritterliche Pflicht, die mir mit eigernem Manftabe felbst die Empfin-

dungen des Bergens gumifit."

Clarchen hörte gespannt Alles mit an, es war ihr, als wollten fich die Angen ihr aus den Söhlen drängen; der Obem stockte in ihrer Bruft. Ueber sie fam jetzt ein Fieberfrost, der ihr die Zähne an einander schlug, jo daß der Ritter aufmerksam wurde.

"Mein Gott!" rief er, "es ist mir, als hörte ich Jemand mit den Zähnen flappern?!"

"Rebenan," verfeste Graf Jojeph, "ift ein Raffechaus, und man hört zuweilen die Carambole aus dem Billardzimmer."

Clarchen legte ichnell einen Finger zwischen die Zähne, daß das Klappern aufhörte, und der Ritter fuhr fort:

"Gie find also mit mir einverstanden, und werden morgen Sjabella zum Altare führen? Es versteht sich, daß die Trauung ohne Aufsehen in der Stille in unserer Saus eapelle Statt findet."

"Ihr Wille," versetzte Graf Joseph, "ist nur mein innigster Bunsch! Beiß meine Braut davon?" "Noch nicht!" entgegnete der Nitter; "ich eile aber zu ihr, um ihr unseren Beschluß anzukündigen, und würde Euch bitten, nit mir zu ihr zu kommen, wenn sie nicht genöthigt wäre, nun noch schnell die Borbereitung für Morgen zu treffen, während ich zugleich die Leute anstellen muß, den Reisewagen zu paden. Gie fonnen morgen früh ju guter Zeit Ihre Effecten, welche Gie gur Sand haben wollen, in mein Duartier bringen laffen, damit fie es nach meiner Abreije gleich als das Ihrige ansehen fonnen. Um elf Uhr Vormittags erwarten wir Gie felbst."

"Dehmen Gie," rief Graf Joseph, "mein Berg mit zu meiner theuern Braut und jagen Gie ihr, daß die Stunden, welche noch bis dorthin vergeben muffen, wo ich fie gang mein nennen kann, sich mit peinlicher Gehnsucht

ausfüllen werden."

Der Ritter umarnite jest den Grafen und verabschiedete sich von ihm.

Uls jedoch der Ritter das Haus verlaffen hatte, trat Uchilleus in den Vorsaal. Kaum war Nepomuk aus dem Gespenstersput Grillparzer's emporgetaumelt, als Achilleus schon die Thur zum Zimmer des Grafen geöffnet hatte und eingetreten war. Nepomut wollte ihm fogleich nacheilen, aber ehe er noch die Thure erreichte, hatte Achilleus inwendig den Schlüssel umgedreht und abgezogen.

"Ihr sucht mich mit Schergen, Graf!" sprach in gemessenen Zorne Achillens; "hier bin ich! Ihr trachtet nach meiner Freiheit, nach meinem Leben — hier bringe

ich mich felbst!"

Graf Joseph, erschrocken wie er war, suchte fich zu fassen und entgequete:

"Nur ein Migverständniß, fehr verehrter Freund!"

"Todfeind willst du sagen, ehrvergeffener Schuft!" rief Achillens mit fenersprühenden Angen; dann fuhr er

ruhiger fort:

"Die Angenblicke sind gezählt; schon schreien deine Diener nach Hüsse! also nur drei Worte! Ich will nicht mit dir rechten, daß du die Hand Isabella's, die vor Gott mein gehört, zu erschleichen suchst! — Nicht, daß du und deinesgleichen, wie Hetären, mit Eurer Pest, Eurem Elend und Eurer Schande in schenklicher Umarnung und Moschusdust die junge Zeit entehren und vergisten wollt, — nicht, daß du um Geld und Titel auch mein Volt, wie das deine, verhandeln willst; denn du bist ein Diplomat, — nur dasür sollst du mir Nede stehen, daß du mir nach der Kehle schnappst, heintücksische Ereatur! Hier stehe ich vor dir gerüstet in der Nothwehr. Da, greif' zu der Pistole, diese oder diese da! Beide sind geladen! welche du willst, greif' zu!"

Der Graf finhr in sich selbst zusammen und suchte sich mühsam an der Tischecke zu halten; seine Blicke drehten sich ängstlich zu der verschlossenen Thur, nach Hulfe forschend; dann fuhren fie in der Stube umber; - aber ber Entsetzliche stand mordrüftig vor ihm und schlug auf ihn die Bistole an mit den Worten:

"Ich gahle drei; dann schiefe ich dich nieder! Einer von uns Beiden!"

Mit bebender Hand griff der Graf nach der Piftole. "Eins!" rief Uchillens; — "zieh' den Sahn auf!

Zwei!"

Auf einmal stürzte ber Schirm am Dfen um, und Clarchen hervor und um den Bals des Grafen Jojeph, jo daß fie ihn mit ihrem Leibe dedte, in unarticulirten Tonen auffreischend, wie ein Rebhuhu, daß ein Jagdhund im Refte überrafcht.

Uchilleus ließ die Pistole sinten und stand einen Augenblid da, wie versteinert; endlich brach er in lautes Lachen

aus und rief:

"Dein Teufel ift bir getren! Du jollft nicht von einer ehrlichen Angel fterben, jondern lebendig gur Golle fahren!"

Doch jest war auch Reponnt mit militairischer Gulfe angefommen. Auf zwei Kolbenichläge fprang bie Thur auf. Achillens drehte sich, die Pijtole vorhaltend, der Thüre zu; — zugleich wurden die Soldaten sichtbar. Die Flintenichlösser fnitterten, und schuffertig ftarrten ihm die Gewehre entgegen.

"War es jo gemeint?" jagte Achillens; "auf jo elende Urt vor den Augen des Schuftes fterben? Bier find meine

Waffen!" rief er und legte fie von fich.

Best trat der Officier herein und fagte:

"Sie sehen halt, daß hier zu Lande Ordnung ist; fommen Sie! und machen Sie keine Umstände nicht!"

Uchillens schlug die Urme über die Bruft gusammen,

und zwei Soldaten hinter sich, zwei vor sich, ließ er sich

ruhig abführen und zur Polizei abliefern.

Alls sich die Wache mit Achillens entfernt hatte, machte sich Graf Joseph von Clärchen los, welches, wie todt, zu seinen Füßen niedersank.

## Fünftes Capitel.

Clärchen tag in tiefer Thumacht. Graf Joseph war über die Begebnisse dieses Tages bis in das Innerste der Seele verstimmt. Nepomuk, welchen er zu Clärchens Mentter geschickt hatte, um sie herbeizuholen, kam jetzt mit ihr zurück. Mis die Alte Clärchen, wie todt, auf dem Teppich des Zimmers liegen sah, begann sie eine unendliche Wehtlage.

"Das also ist," rief sie, das Glück, "welches Ihr uns versprochen habt? — Mein armes, gutes Clärchen! erst hat er dich um deine Ehre, deine Ruhe und nun um dein Leben gebracht! — Giebt es denn keinen gerechten Gott im Himmel mehr, der uns arme Leute gegen die Großen

in Schutz nimmt und fie vor's Gericht bringt?"

"Nicht unsunig, Alte! sie ist nicht todt, nur ohnmächtig, und ihr ist hier nichts lebles widersahren. Kommt sie zu sich, so wird sie dir selbst erzählen, wie sie hergefommen ist! Laß' sie nur ruhen; du siehst, sie schläft. Der Schlummer wird sie erquicken. Zetzt spreche ich mit dir. Ich will dir nicht vorwersen, wie du selbst aller Zucht und Ehre vergessen warst, als du meine Besuche mit dem Deckmantel der christlichen Liebe bedeckt und dafür von mir Geld genommen hast! — Deine Berwinsschungen, die du auf der Zunge hast, sind dir schon längst mit Chremniger Ducaten abgefauft. Sie verunstalten blos bein Gesicht; weiter gehen sie mich Richts an!"

"D, du heilige Mutter Gottes," fenizte die Alte, "fieh'

nur an, wie gottlos er mit uns verfährt!"

"Run will ich aber endlich," fuhr der Graf fort, "Ruhe vor Euch haben! In Euren Berhältniffen ist Eure größte Unehre der Mangel. Diesem tann ich abhetsen!" Mit diesen Worten wühlte er in seiner Chatouille herum und forderte die Alte auf, zu ihm zu fommen.

Wie sie einen Blick in das flammende Gold hinein that, seufzte sie schwer auf und sagte: "Wie glücklich sind die Reichen! hätten wir nur eine Handvoll davon gehabt, wir waren vor allen Missethaten bewahrt gewesen!"

"Falte beine Schürze zusammen! Hier! Hier!" Mit diesen Worten warf der Graf ihr drei Hände voll hinein; es schauerte ihm selbst inwendig dabei; denn der Gedanke: daß man dem Verschiedenen auf den Sarg drei Hände voll Erde werfe, fuhr ihm unvernuthet durch den Sinn, so daß er unwillfürlich in einer Anwandlung von Aberglauben ihr noch eine vierte Hand voll Ducaten zu den andern hinunterflingen ließ.

"Berstehe mich aber!" sette er streng hinzu; "sobald Ihr reisen könnt, kehrt Ihr in Eure Seimath nach Grätz zurück und untersteht Ihr Euch irgendwie mir Uebles nach zureden oder Euch wieder zu mir zu drängen, so zittert

vor meinem Born!"

Die Alte gelobte die tieffte Berichwiegenheit an und

füßte ihm die gnädige Band.

Nepomuf hatte unterdessen sich bemüht, Clarchen wieder in das leben zu bringen. Während er mit Eau de Cologne ihr die Schläse rieb, war ihm doch zugleich der goldene Regen nicht entgangen, welcher auf die Mutter Clarchens herunterfiel.

"Nepomut!" befahl der Graf, "führe die beiden Damen in ihr Logis zurud, sobald bas Fraulein sich erholt haben wird!"

"Bu Befehl, Gure Gnaden!" verjegte Reponint und richtete Clarchen, welche allmälig wieder zu fich fam, in die Sohe, der Graf aber ging hinaus, ließ fich feinen Mantel umwerfen und ging allein hinweg, um fich auf die Polizei zu begeben.

Uchilleus hatte ihn fo tief gedemüthigt, daß fich feine Ceele frummte, wie ein Mal, welcher lebendig in Gjig geworfen, an das Feuer gesetzt ift. Er glaubte fich es schuldig zu sein, seinem gedemüthigten Teinde, welchen er in Ketten und Banden ju finden hoffte, trinmphirend unter die Augen zu treten.

So hatte er noch niemals einen Menichen gehaft, wie ihn; und ihn zu gertreten, war ihm im Borans der fußefte

Gedante, welchen er je gehabt hatte.

Er ging bei fich alle Mittel durch, welche den Griechen jo recht langfam gu foltern im Stande fein fonnten. Er mußte vor sich laut auflachen, als ihm einfiel, morgen gu feinem Bochzeitsfeste den Gefangenen den Abhub feiner Tafel schicken zu wollen und besonders an Achillens eine Flasche Champagner, um fie auf Gesundheit bes Gebers gu leeren! -

In diesen Gedanken trat er in das Polizeigebäude.

Gin Polizeifoldat trat ihn barich an und jagte: "Es wird nicht mehr spedirt! tommt ein anderes Mal wieder; ber Berr Wachtmeister hat feine Geffionsstunde!" -

"Du fannft höflicher fein!" entgegnetel Graf Bofeph

und schlug den Mautelfragen zurück, daß sein Gesicht frei und von der Lampe in der Hausflur beschienen wurde.

"Berzeihen Eure Gnaden," ftotterte ber Goldat, "ich

hab' Gie halt nit gefannt!"

. "Ruf' den Wachtmeister!" befahl Graf Joseph und hüllte sich wieder in seinen Mantel.

Der Wachtmeister tam und fragte unterthänigst: "Was

ichaffen Gure Gnaden?"

"Hat die Wache nicht vor Kurzem," versetzte er, "den jungen Griechen Achillens hier abgeliesert?"

"Das ichon!"

"Er ift doch geichloffen?"

"Geschlossen?"

"Mit Ketten!" "Mit Ketten?"

"Willst du mein Edjo sein? - Was heißt bas?"

fragte ftreng und gespannt der Graf.

"Eure Gnaden erlauben, der junge, hübsche Mensch gehört zu der mobilen Garde des Herrn Chevaliers; da hier hat er die Freipaffarte für Jeden, der sie vorzeigt, hier abgegeben. Es steht ganz richtig darauf eingestempelt das Wappen Eurer Gnaden und darüber sind die drei Zeichen! —"

"Bift du verrückt?"

"Berrückt?" antwortete ber Wachtmeifter.

"Du, mein' ich."

"3d, Eure Gnaden?"

Graf Joseph stampfte vor Ungeduld mit dem Fuße auf bas Pflafter.

"Berzeihen, — wer Papiergeld ausgiebt, nuß es halt auch wieder einnehmen; und es wird denn auch Alles ganz in feiner Ordnung fein, ich habe gang gethan nach meiner Infruction."

Graf Joseph zerschlitzte vor Unmuth das seidene Taschen tuch, welches er in der Hand trug, und herrschte zum Wachtmeister: Schweig'! dunnt hast du gehandelt!"

"Dumm? Eure Gnaden haben die Inftruction gegeben, und foll ich nicht barnach thun, fo haben Sie nur zu befehlen!"

"Es ist ein Betrug mit bieser Karte vorgegangen; schnell, biete bas ganze Personal auf, bieser Grieche ist bas gefährlichste Subject, was hier in Berona zu finden ist!"

"Das muß ja ein Hauptspitzbub' sein! Berlassen sich darauf Ener Guaden; — der Mensch wird noch einge-

fangen, jobald wir ihn friegen!"

"Schickt nach Nicolo," fuhr der Graf fort, "Nicolo soll zu mir fommen! Sobald der Neugrieche eingebracht ist, rapportirt Ihr mir!"

"Cobald er eingebracht ift, Guer Gnaden!"

Unwillig begab sich der Graf hinweg in der Absücht, zu dem Chevalier zu gehen, um dem Unterschleife mit der Karte, durch welche Achilleus sich befreit hatte, auf die Spur zu kommen.

Der fürchterliche Argwohn, daß vielleicht irgend ein einflußreicher Diplomat des Auslandes oder vielleicht gar die Propaganda ebenso gut, wie er, in Verona eine geheime Polizei besolde, welche ihm seine Plane frenze, ging ihm durch die Seele.

Ms er jetzt um die Straßenede biegen wollte, hörte er jeinen Nepomul mit Clärchen und ihrer Mutter sprechen. Er zog sich zurück und langsam an ihnen vorüber; zwischen ihrer Mutter und Nevomuk wankte Clärchen. Nepomuk recitivte aus der Abnirau: "Kannst du mich so seiden seh'n? Soll ich sier vor dir vergeb'n? Lag' dich rühren meinen Jaummer, Lag' mich ein in beine Kammer. Hat die Liebe je verwehrt, Was die Liebe heiß begehrt?"

"Es tommt Alles auf Sie an, gnädiges Fräulein," fuhr er jest in Profa fort. "Ich habe mich nun einmal in Sie verliebt, als Sie ohnmächtig in meinen Armen lagen, gerade wie die Bertha in der Ahnfrau, und wenn Sie wollen, so geh' ich zum Herrn Grafen und frage um seinen gnädigen Permiß zu meiner Heirath!"

"Rein! Rein!" versette Clärchen, "ich bin ein arnies Geschöpf und nicht werth der Hand eines redlichen

Mannes!"

"Richt so gar arm, als Sie vielleicht denken," versette Repomnt und fuhr mit Grillparzer fort:

> "Hat doch keine wilde Bärin Mich im rauhen Forst geboren Und mit Tigermarf genährt, Steht auf meiner offinen Stirn Doch der heitre Name: Mensch!" Und der Mensch hat seine Grenzen!"

"Sehr viele Shre für aus, Her Nepomuk!" nahm Clärchens Mutter das Wort, "besuchen Sie uns nur, so oft es Ihnen gefällt; denn morgen und übermorgen fann mein Clärchen doch noch nicht abreisen; sie ist noch zu sehr angegrifsen!"

"Eure Gnaden," entgegnete Nepomut, "find mein Schutz-

engel!"

"Meine Bertha, sei nicht strenger, Als der strenge Richter, Gott, Der mit seiner Sonne Strahlen In des Sünders letzten Qualen Noch vergoldet das Schaffot."

In diesem Gespräche famen fie an Graf Joseph vorüber, welcher höhnisch in fich selbst hineinlachte und seinen

Weg zum Chevalier fortsetzte.

Jett hörte er plötzlich schlante, fede Schritte durch die Duergasse einherkommen. Er kehrte sich um, und in stolzer Haltung schritt dicht an ihm vorüber über die Hauptstraße in die andere Gasse hinein Achilleus mit Thriaki, welcher

sich zu ihm gefunden hatte.

Joseph stand eine Weile da, wie versteinert. "Pfui über mich!" sagte er endlich zu sich, "daß mich dieser Grieche schon durch seine Erscheinung verblüfft. Konnte ich ihn nicht halten und um Hülfe rusen?" In seinen Ohren klang ihm das Echo des Polizeiwachtmeisters nach: "Sobald wir ihn kriegen!" Er eilte ihm jetzt nach in die zweite Straße, aber er war nicht mehr zu sehen oder zu hören; Graf Joseph kehrte wieder um und seizte seinen Weg fort.

Da es auf den Straßen ganz still geworden war, so hörte Joseph den Wiederhall seiner eigenen Schritte. Es fam ihm vor, als wenn Jemand in seine Kufitapfen ihm

nachtrete.

Auf einmal jedoch schlichen sich an ihn zwei Kerle heran.

"Wer ist Er?" rief der Gine.

"Seine Legitimation!" der Undere.

"Wer seid Ihr?" fragte barsch der Graf.

"Hoho! nur höflich!" versette der Eine, "Leute, die Rachts allein auf der Strafe geben und mit fich dispu-

tiren, sind gang verdächtige Menschen! Er ift ein verdächtiger Mensch!"

"Unverschämt!" versetzte Graf Joseph und flüfterte dann

bem Ginen etwas in's Dhr.

"Eure Gnaden!" entgegnete dieser, werden uns nicht übel nehmen, daß wir Sie angehalten, wir sind auf einen gewissen Herrn Achillens aus, den wir noch nicht haben!"

"Gben ging er über die Straffe," versetzte der Graf, "und dort zur Gasse hinein! — Beeilt Cuch! eine besondere Belohnung sollt Ihr haben, wenn Ihr ihn stellt!"

"Unterthänige gute Racht, gnädiger Berr!" riefen die

Beiden und verschwanden im Duntel der Gaffe.

"Ift es mir doch," sagte jest Graf Joseph zu sich, indem er seinen Weg fortsetzte, "als verhöhnten mich hente die bösen Geister meines Schicksals. Es geht mir, wie einem römischen Triumphator, hinter dem Triumphwagen singen die Cohorten Spottlieder auf ihren Cäsar. Es ist der necksichste Polterabend, den ich vor meiner Hochzeit haben kann. Pah! man nuns der Sache eine scherzhaste Seite abgewinnen. Freund Gentz würde sagen: "Wen das Schicksal nicht mehr foppt, dem sehlt Salz und Gewürz zum Braten!"

Mit diesen und ähnlichen Gedanken hatte er sich wieder in eine gute Stimmung hineingelogen, als er in das Logis des Chevaliers trat.

Mit trübem, langem Geficht empfing ihn ber aufwartende Diener, ein alter Corporal des Chevaliers.

"Wie befindet sich dein Berr?" fragte Joseph.

"Auf der Retirade!" versetzte der Diener; "sein Tornister ist gepackt, und der Tambour steht vor der Thür, um Alarm zu trommeln!" "Ift feine Hoffung niehr vorhanden?"

"Zum Avancement in das Himmelreich, wenn ihm der Teufel nicht im Hinterhalte liegt. Tretet nur ein, Herr Graf! und seht selbst, was für ein spanisches Gesicht er macht! —"

Als Graf Joseph eintrat, wehte ihn ein eigener Schander

an; boch trat er an bas Lager.

Der Chevalier röchelte aus tiefer Brust. Seine Lippen schienen heftig zu sprechen, ohne daß man etwas hören konnte; endlich zuckte er zusammen, wie von einem Schlage auf die Schulter; er machte die Angen weit auf, und ihre wunderlichen Blicke hefteten sich in das Gesicht des Grafen.

"Ergieb dich, Spion!" rief er, sprang in die Höhe, packte die Hand des Grafen, schlug um sie krampshaft seine Finger und stürzte dann mit dem Ruse: "Vive

l'empéreur!" auf das Bett zurück und war todt.

Der Graf war vor Schreck auf seine Knies nieders gesunken und suchte mit Austrengung, wie Don Juan im letzten Acte, seine gefangene Hand aus der kalten, marmornen des Todes zu befreien.

## Sechstes Capitel.

In der Wohnung des Ritters Malavilla waren in dieser Nacht seine und Antonio's Diener und Dienerinnen und viele besonders gedungene Arbeiter beschäftigt, theils um den Reisewagen im Hose zu packen, theils um zugleich zur Vermählung seiner Tochter mit dem Grafen die Zimmer und die Capelle zu schmücken. Ueberall war der Ritter gegenwärtig, um anzuordnen und anzutreiben. Bald stand er unten bei dem Wagen und sah nach, ob die Kosser wohl versichert würden, bald in dem großen Zimmer, wo Gardinen an den Fenstern ausgemacht wurden, bald im Bordause bei den Gärtnern, welche ihre Gewächshäuser noch gegen Abend geplündert hatten, um Laub und Blumen zu Kränzen herbeizuschaffen. "Auf der Reise nunß der Herrsich, welcher zu ihm in die Küche trat, wo der Koch und seine Jungen mit Töpfen und Tiegeln handthierten.

"Ich bringe hier unfere Ines zurud," entgegnete Cantello, indem er fie hinter sich hervor und zur Thur

hereinzog.

Ines machte einen freifen Anig und zeigte eine belei-

"Da seid Ihr ja wieder, Ines!" rief der Ritter, "ich

hoffe, daß 3hr Zeit gehabt, Euch auszufinnen, wie weit Euer Revier in meinem Saufe geht, und wo es aufhort."

Ines machte wieder einen Knir und ichwieg.

"Kann Gie feine Untwort finden?" fragte der Ritter.

"Ich bewundere nur," versetzte sie spitz, "wie Don Malavilla seit meiner Entsernung sich so gut in der Wirthschaft eingerichtet hat! Hätte ich gedacht, daß ich so bald ersetzt sein könnte, ich hätte bei den barmherzigen Schwestern ruhiger sein können, als ich gewesen bin."

Sie brach jest in ein bitteres Weinen aus und ichluchste dazwischen: "Wer hatte auch das gedacht, daß man jo bald überfluffig sein und verstoßen werden fonnte, ach, ich erbarmungswürdigfte aller Duennen in den beiden Reichen

von Caftilien und Arragonien!"

"Schon gut, Ines!" verfette ber Ritter, "geht nur hinein zu Donna Sjabella und fragt nach ihren Befehlen.

Ihr werdet heute noch genug zu thun befommen."

Ines begab fich auf diese Weisung in das Zimmer Isabellens. Wie sie eintrat und Sjabella sitzen fah, tief in den Schleier verhüllt, ohne von ihr bemerft zu werden, begann fie noch lauter zu weinen und zu wehklagen: "D du graufamer Don! jo an seinem eigenen Kinde zu handeln!

Ja, ich will, ich muß es ihm noch jagen, daß er ein fie-

felherziger Barbar, ein Kindesmörder ift!"

Sjabella hatte fie erft bei diefer Rede erstaunt angestarrt, jest sprang sie empor und siel ihr um den Hals mit den Worten: "Daß ich dich wieder habe, meine Ines, dich zu dieser Zeit! Run habe ich doch Jemand, der es vom Herzen gut nit nir meint. Weißt du denn schon, daß ich gezwungen werde, dem Grasen Joseph zum Altar ju folgen? - Weifit du es ichon?"

"Und Ihr habt Euer Jawort gegeben?" fragte Ines. "Das hat Niemand von mir begehrt! benn auf mich

fommt Richts mehr an!"

"Und das fönnt Ihr Alles so dusden, armes, gutes Kind? Deuft Ihr denn noch an den schönen Achilleus? Bekünnmert er sich denn gar nicht mehr um Ench?" "Ich habe ihn nur einmal aus der Ferne gesehen!"

"Beiß er, in welcher fürchterlichen Lage 3hr seid?"

"Bielleicht! Gegen Abend hatte ich Gelegenheit, ihm einige Zeilen zu schreiben, welche Francesca an ihn bestellen wollte. Ach, theure Ines, mir bleibt Nichts mehr übrig, als die Verzweislung. Meine Gedanken flattern herum, wie Vöglein, die durch das Fenster in ein Zimmer geflogen und nun darin gesangen sind. Es ist nur noch ein Ausweg übrig. Schwöre mir bei der Asche deines Vaters, Nichts zu verrathen!"

"Bei den Gebeinen aller Seiligen und dem Sarge mei-

nes Baters und feiner Afche!"

"Id) vertraue dir. Mein Entschluß ift gefaßt, seitdem bin ich ruhig. Mein Bater soll seinen Willen und Bunsch erfüllt sehen. Ich habe ihm gesagt, daß ich lieber sterben würde, als die Gemahlin des Grafen werden."

"Und was fagte er?"

"Daß er mich lieber todt sähe, als ungehorsam; denn es wäre besser, daß die Ehre unseres Hauses nicht getrübt würde, als daß ich lebe zu seiner Schande. Ich will nun das Leußerste erwarten. Ich will gehorsam sein!"

"Und das fönntet Ihr Achilleus, dem jungen griechischen

Fürsten, zu Leid' thun?"

"Mein Bater," fuhr Isabella fort, "soll auch ruhig abreisen; ich will ihm die letzte Freude gönnen." "Und dann?"

"Werde ich hoffen, daß Achilleus den Grafen auf Leben und Tod zum Zweikampfe forbert oder sonst unsern Feind

zwingt auf mich zu verzichten!"

"Jjabella! seid Ihr bei Sinnen? Das sind nichtige Hoffnungen. Mir sieht der Graf nicht darnach aus, als ob er sich in die Gesahr begebe, in welcher er umkommen könnte! Habt Ihr keine andere Aussicht?"

"Die letzte!" versetzte Isabella. "Ich will mich einsperren in der Hochzeitskammer, den Grafen nicht einlassen und beten die ganze Nacht durch zu allen Heiligen um

Bülfe und Rettung."

"Und wenn nun die Heiligen sich nicht erbitten lassen?"
"Bricht dann der Morgen an, und ist noch keine Hilfe da, so stoße ich mir ein Messer in das Herz, und Alles ist vorüber."

"Heilige Maria, Mutter Gottes!" rief Ines und fturzte nieder auf die Kniee, "fieh' herab auf dieses Elend und bitte für ihre arme Seele! — Ift denn gar feine Hulfe mehr auf Erden?"

"Kennst du einen andern Ausweg, wie ich den Gehorsam zu meinem Bater mit meiner Freiheit und Liebe vereinigen kann, o wie so gern will ich ihn einschlagen!"

Jest fam Francesca herein, Jjabella streckte ihre Hände nach ihr aus, als erwartete sie von ihr Trost und Nath.

"Noch ist Nichts verloren!" flüsterte ihr Francesca zu. "Darf Ines meine Nachrichten mit anhören?"

"Ines fann ichweigen," verfette die Duenna.

"Geliebte Freundin," erwiederte Ijabella, "zög're nicht länger mit guter Nachricht, haft du welche für mich?"

"Uchillens," fuhr Francesca fort, "hat den Grafen zum

Rencontre zwingen wollen, und dieser hat sich hinter die Bolizei gestüchtet, welche jetzt den verwegenen Griechen aufsucht."

"Schmady über ben feigen Grafen!" rief Ifabella ent-

ruftet; "doch Achillens? ift er gerettet?"

"Er ist zunächst in Sicherheit," flüsterte Francesca noch leiser, "er athmet mit dir unter einem Dache."

"Dier! Adhillens bier?" rief Ifabella.

"Pft!" beschwichtigte sie Ines, "still! sonst verrathet Ihr ihn."

"Bir haben ihn oben in dem Naritätencabinete meines Bruders bei unserem Freunde Arnold verborgen, welcher mit ihm abreisen will. Er wünscht Euch noch einmal zu sehen

und zu sprechen."

"Gott vergelte dir," entgegnete Ifabella, "deine Liebe und Güte, Francesca! Du schenkst mir das Leben. Nun hoffe ich wieder, und doch weiß ich nicht, wie auch er zu helsen im Stande sein könnte."

"Berzagt nicht, Donna Tfabella!" entgegnete Ines, "fo lange er noch hier ift, braucht Ihr nicht zu verzweifeln."

"Wenn und wie," fragte Jsabella, "kann ich ihn fprechen? Ich muß ihn sehen! — Mein Gott, was fang' ich an?"

"Bon feinem Berftecke aus fann er in das Edfenfter

unferes Baufes gegenüber feben.

Wenn im Hause Alles ruhig ist, und Ihr ihm seine Bitte nicht versagen wollt, so soll ich eine Lampe an das Fenster stellen. Bei diesem Zeichen will er hinunter in die Capelle kommen und Such dort erwarten."

"Wie aber erhalten wir den Schluffel zur Capelle?"

versetzte Sjabella.

"Laßt das meine Sorge sein," entgegnete Ines, "die Mägde sind unten beschäftigt, sie mit Guirlanden zu schmücken, ich will die Arbeit übernehmen und so lange damit zu thun haben, die der Pfaffe und der Ritter sich niederlegen muffen,

um zu schlafen."

"Belche Angft befällt mich nun mit einem Male?" seufzte Isabella, "mir thut das Herz so weh! Es ist wohl ein herbes Leid, dem Freunde ein ewiges Lebewohl sagen zu müssen. Doch hinweg, ihr trüben, bösen Gedanken! — Ich will mich freuen auf die letzte Minute, welche mir vergönnt ist, um ihm noch einmal in die großen, brannen Angen zu sehen."

"So will ich benn," unterbrach sie Francesca, "so lange wach bleiben, bis Ines zu mir kommt und mir sagt, daß ich die Lampe an das Fenster stellen kann."

"Meine Francesca!" rief Isabella und warf fich um

den Hals ihrer Freundin.

"Du bist doch glücklich," versetzte Francesca, "dein Geliebter ist dir nahe, du wirst ihn doch sehen, und an seinem Herzen ruhen. Ein Augenblick der vereinigten Liebe wiegt ein ganzes Leben auf. Ich denke mir es so schön, geliebt, in der schönsten Ingend plötzlich zu sterben, ehe noch das Leben und die Liebe verblichen ist. Gute Nacht, du Schöne und Liebe!"

Mit diesen Worten rif sie sich von ihr los und floh

hinweg.

Jest trat der Ritter ein und sagte: "Sieh', deine Aeuglein sind ja wieder hell! Das freut mich, mein Tänbchen. Du bist mein gehorsames Töchterchen; nicht wahr?"

"Ihr habt über mich verfügt, mein Bater, und mir bleibt Nichts mehr übrig, als willenlos dem nächsten Tage entgegen zu geben. Ich wünsche, daß Ihr zufrieden mit mir von Berona scheidet, jo wie ich entschlossen bin, ruhig der Sonne Abe zu jagen."

"Id liebe nicht auf Schranben gestellte Worte! 3ch

will, daß Ihr mir fröhlich gehorcht, Donna Ifabella!" Er jah sie jetzt mit versteinernden Bliden an und stand

vor ihr hoch aufgerichtet, wie ein ehernes Bild.

"Meinetwegen," versetzte Ines, "fperrt mich wieder in das Kloster, oder jagt mich hinans in die weite Welt; ich fage Endy dody: es ift nicht gut gethan, eine Braut vor ihrem Bochzeitstage mit harten Worten zu befümmern. Gi, Don Malavilla, einem Bräutchen muß man gelind gufpreden! Ihre Mitter wird ihre Brantthräuen jo gut geweint haben, wie fie jest felbft. Rein, gewiß Berr Ritter, Das gehört zum Brantstand! - Gine Braut hat große Rechte und wer diese nicht achtet, der ist fein Cavalier."

"Wird fie fchweigen, Frau Weisheit?!" entgegnete ber

Ritter, body mehr freundlich, als finfter.

"Schweigen?" fragte Ines, "bat mich nicht Gott ber Berr zu einem Frauenzimmer gemacht, und ich foll schwei-

gen? Das ift ja jum Sterben!"

"Meinetwegen! meinetwegen!" jagte ber Ritter, "erlanbt mir nur, der Jungfer Braut gu befehlen, jetzt gu Bette zu gehen und einen guten Schlaf zu halten, bamit fie morgen früh hübsch munter wieder aufsteht!"

"Bum letten Dale mit dem Krangden! Das fag' ich Gud gleich, Don Malavilla, morgen früh geht erft das Weinen an, und ich helfe dazu und die Dagde im

gangen Baufe."

"Daß Euch die Gündfluth verschläng'!"

"Gute Nacht, lieber Bater!" jagte jetzt Jabella,

fußte feine Sand und entfernte fich in das Schlaf-

zimmer.

"Erlaubt Ihr mir auch," versetzte jetzt Ines, "Euch an das Bett zu erinnern! Wenn Ihr morgen erst die Hochzeit mitmachen und dann reisen wollt, so wird Euch ein Schlummer diese Nacht recht wohl thun; — Ihr seid doch gerade auch kein Ingling mehr."

"Ihr habt Recht, aber ich muß noch überall zusehen;

denn wo des Berrn Auge nicht ift -"

"Da hat Ines das ihrige! Ueberlaßt mir nur Alles; jetzt gehe ich in den großen Saal, dann in die Küche, hernach in den Keller und später in die Capelle, um dort ein Kränzchen aufzuhängen."

"3ch will mich auf Euch verlaffen," verfetete der Ritter, "und schlafen gehen, aber, — daß 3hr mich früh um fünf

Uhr wedt! Sabt Ihr mich verstanden?"

"Um keine Minute früher oder später," entgegnete lustig Ines, "poche ich an Eure Kammerthür; erst einmal mit dem Finger und, wenn Ihr nicht hören wollt, mit der Hand! Gute Nacht, Herr Brantvater!"

"Gute Racht, Schwätzerin!"

Der Ritter entfernte sich jest nach seinem Schlafzimmer, und Ines sprach für sich: "Schlaf' nur, du grausamer Bütherich! Wenn meine Bitte im Himmel was gilt, so soll beine Nachtmütze ein Tanbennest werden!"

Gie ichlich nun in das Schlafzimmer Gabellens, welche

angefleidet auf dem Bette ruhte.

"Nur nicht ängstlich, geliebte Donna!" flüsterte Jues; "es geht Alles besser, als wir denken! Haltet Euch nur ruhig; ich gehe jetzt und schenche die fremden Leute aus dem Hause und die unsrigen in das Bett, wenn sie dann

Alle ruhig schlasen, fomme ich wieder, um Ench abzurufen."

Mit diesen Worten begab sich Ines wieder fort, Sjabella aber senizte und drückte die Hand auf das pochende

Herz.

Nachdem sie eine Weile so gelegen hatte, verschleierte ihr der Schlummer die Angen. Ihr war es, als musse sie Rosen stoer stellend über den Kopf zurückwars, desto mehr lagen um sie herum, daß sie sich endlich fürchtete, ganz darin begraben zu werden. Nun war es ihr, als sagte Jemand ihr in das Ohr: "Die arme Schlange!" Und setzt sah sie einen Abler herunterschließen, die Rosen stoben aus einander und daraus zischte eine graue, häsliche Natter empor; doch schon hatte sie der Abler im Genick gepackt und in Todeszuckungen lag der Wurm unter seinen Fängen.

In diesem Traume halb wachgeworden und doch vom Schlaf umstrickt, horte sie jetzt ihren Namen sich in das Ohr rusen. Sie fuhr empor, und Ines stand wieder

vor ihr.

"Nun, Gott segne Euer ruhiges Genüth," sagte Ines, "der Liebeskummer läßt Euch doch recht sanft schlasen. Es ist schon spät noch Mitternacht, und die Lampe steht schon seit einer Viertelstunde drüben im Fenster. Im Hause sind Alle zur Ruhe, und der Psaff' ist nicht heimgekommen; er wacht mit Gebeten bei der Leiche des Chevaliers Bartolo!"

Isabella starrte sie mit weitoffenen Augen an, als

müßte fie fich erft auf fich felbft befinnen.

"Und der redliche Achilleus," fuhr Ines fort, "ist schon längst in die Capelle hinuntergegangen; — und Ihr besinnt Euch wohl noch?"

"Achilleus!" rief Jabella, "mein Achilleus, bift du da?" Sie füßte den Ring, den sie von ihm an der Hand trug, erhob sich schnell vom Lager, warf die Mantille über und folgte ihrer Duenna hinunter in die Capelle.

## Siebentes Capitel.

Achilleus faß wieder auf den Stufen des Altars, aber wie so sehr hatte sich seit der Racht, wo er hier vor dem Bilbe der Banagia sich mit Sjabella verlobt hatte, Alles geandert! Damale mar fein Leben noch frifch und grun, Damals hatte er noch gehofft, den Congreg für fein wiebererwachendes Baterland zu gewinnen, damals hatte er das Berg ber ichonen Sjabella errungen, und alle feine Buniche ichien ein glücklicher Erfolg zu tronen. Wie viel Bitteres hatte er feitdem erlebt! Un der Edwelle der fchonen, beiligen Stunde, welche ihn auf ewig mit Ijabella zu verbinden ichien, hatte der Mord auf ihn gelauert, welchem der Chevalier nun gum Opfer gefallen mar, hatte ihn die Rachricht von dem unglücklichen Schickfale feiner Schwester Brene, dann die Rejolution des Congreffes, weldje fein Bolf wieder unter das Benferbeil des Domanli beugen wollte, und die Rache des Grafen Joseph mit der verfolgenden Polizei erwartet, und jetzt jollte er auf ewig feiner Liebe Abe fagen. Co waren alle feine Buniche und hoffnungen und er felbst an dem Leben gescheitert. Dit bitterer Schaam mußte er fid) gefteben, daß seine und seines Bolfes Feinde über ihn triumphirten. Die zum Sohne schienen ihm die Säulen und der Altar der Capelle mit Guirlanden und Blumenfrangen behangen, um ihm feine Dhumacht zu zeigen.

Er lächelte schmerzlich bei dem Gedanten, daß er jetzt, wie ein feiger Dieb, im nächtlichen Dunkel herumichleichen mußte, um feinen Weinden zu entgehen, welche er boch fo tief verachtete.

"3ch bin umstellt von Netzen, bedrängt von Jägern und Hunden," jagte er bei fich felbst, "und muß mich zu Tod hetzen laffen von ber Meute."

Seine Gedanken vergingen ihm, und, wie im anwandelnden Bahnfinne, flufterte er: "Ift denn fein Brander da, um den Kapudan Bajcha den miggunftigen Göttern in den Schoof zu ichlendern?"

Er versant jett in ein dustres Schweigen und bemertte nicht, daß ichon lange Sjabella vor ihm ftand und ihn wei-

nend betrachtete.

Ihr war es, als fonne fie an seinem Anblide nicht ihr Ange fattigen. Er war ihr in der höchsten Frende feines Daseins nicht fo schön erschienen, als jetzt in seinen schmer-

zensreichen Träumen.

Die Lampe vor dem Muttergottesbilde warf auf ihn einen hellen Schein herab, daß feine reichen Locken, wie ein Beiligenschein, ihm um die Schläfe lagen; und fo rubig und regungslos, wie er vor ihr da faß, erschien er ihr in bem weißen Gewande mit den reichen, goldenen Bergierungen, welche hier und da im Lampenscheine mit flammenden Blumen blitten, wie ein Beldenbild, das die Phantafie eines Malers auf die Leinwand gezaubert.

Er hatte den Ellbogen auf das Anie und die Band unter das Rinn geftützt und fah in fummervollem Ediweigen noch immer vor sich hin, als jetzt Isabella ihm laut-

schluchzend in die Urme stürzte.

Erschrocken schlang er seinen Urm um sie und rief:

"Wer will dich mir entreißen? Isabella! du bist mein, ich halte dich an meiner Brust und decke dich mit meinem Leben!"

Da Jsabella vor heftigem Weinen nicht zu Worten kommen konnte, so fragte er sie: "Liebst du mich wirklich noch?"

"Würde ich dann," versetzte endlich Isabella, "zu dir tommen in der Nacht? Müßte ich mich nicht selbst verachsten, daß ich so sehr alle Rücksichten vergesse, wenn ich mir noch selbst angehörte und mich nicht als deine Verlobte bestrachtete?"

"Und dennoch," entgegnete Achilleus, "willst du diese Hand, an welcher du meinen Ring trägst, einem Anderen, meinem Todseinde morgen geben, hier vor demselben Altare, wo wir uns Treue geschworen haben, und wo wir jetzt wieder zusammen sind?"

"Du willst mich vertennen!" rief Isabella, "und so nunft du mich verachten! Wenn du wüßtest, welche unendliche Qualen ich erdulde, du würdest mich wenigstens

bemitleiden."

"Und doch hast du dich nicht geweigert, einem Anderen dich verloben zu lassen, und warst du nicht mein?"

"Immer foltere mich noch länger!" versetzte Isabella, "fann ich dich nicht auch fragen: warum du nicht deine Brant vor den Nachstellungen eines Andern rettest?"

Uchillens schlug sich bei dieser Frage mit der Faust vor die Stirn und rief: "Wohl hast du Recht, an mir liegt es, dich zu beschützen! Wie verachte ich mich, dir meine Ohn-macht gestehen zu mussen! Wie ich aber auch auf Mittel sinne, uns zu retten, so sind nur zwei in meine Hand gegeben."

"Nenne sie mir, o du theurer Mann!" unterbrach ihn Isabella.

"Doch erst beantworte mir die Frage," suhr Achillens fort, "wenn du dich streng weigertest, dich mit dem Grafen zu vermählen, was würde dir geschehen?"

"Mein Bater wurde mid)," entgegnete Gabella, "in das Kloster verftogen, ihm aber wurde das Berg brechen; — Achilleus, glaube mir, daß ich Alles bedacht habe, was und nütlich fein könnte, — und ich gestehe dir, daß ein rascher, freiwilliger Tod mir edler und schöner vorkommt, als der langfam heraufgequälte in den öden Mauern eines Rlofters. Ach, lieber Freund, dort tennt man entsetzliche Mittel, den Willen und das Berg zu brechen! Ich hatte daheim eine Freundin, welche in gleicher Lage es vorzog, in das Klofter zu gehen. Rach Berfluß eines Jahres war ce mir vergönnt, fie bort zu fprechen. Ich hatte mich barauf gefaßt, ihre Schönheit und Jugend vernichtet zu feben, nicht aber darauf, auch ihre Geele verändert zu finden. D diefes bejammerswürdige Bild! Gie fah nicht elend aus, ihre Gestalt war runder und voller geworden, aber ihr Muge war dumm und tudifch, ihr Antlit im Stumpffinn zu einem häßlichen Lächeln verzerrt! - Rein, nein! Achilleus, nur nicht in's Kloster, lieber in den Tod!"

Bei dieser Erinnerung und diesen Gedanken schauderte Sjabella in sich felbst und zitterte heftig, daß Achilleus nur mit Muhe und fanften Worten fie beruhigen fonnte.

Rady einer Beile fuhr er wieder fort: "Go bleiben uns nur zwei Mittel übrig, unter welchen du mahlen follft. Das erfte ift: die Flucht! - wir konnen noch in diefer Racht die Stadt verlaffen und unferen Berfolgern einen Borjprung abgewinnen."

Isabella zudte freudig empor und drückte ihm einen Ruß auf die Stirn, dann jagte fie: "Hun jehe ich, daß du mich wirklich liebst, da du das Gefährlichste freudig um mich wagen willst! Was will ich mehr? - Doch wie gering mußte ich mich anschlagen, wenn ich deine Freiheit und dein Leben muthwillig auf das Spiel fette! Es ift fo reizend zu denfen, mit dir zu fliehen, aber die Flucht fann und nicht gelingen; denn der verhafte Mann hat durch seine Berbindungen große Gewalt weithin über die Länder. Raum beine eigene Regierung würde uns vor feiner Rache ichnigen fonnen. Auch mein Bater ift geehrt von den Bertranten der Fürsten der halben Welt; — und sein Fluch würde uns doch finden, wenn wir auch in dem finstersten Wald uns verbärgen. Was würdest du auch von deinem Beibe denken, wenn dir es später doch einfiele, daß fie die heiligfte Pflicht, welche fie vor dir an ihren Bater gefnüpft hat, verlett hatte? würdest du dann ruhig an ihrem Bergen ichlummern? Burdeft du beinen eig'nen Bater verleugnen fönnen ?"

"Wie du mich zwingst," versetzte Achilleus, "dich immer inniger zu verehren und zu lieben, so machst du mich immer unglücklicher, da ich dich endlich doch verlieren soll. Deine süße Schönheit und dein klarer Verstand, deine Liebe und deine Pslicht stehen so sonnenhell vor mir, daß ich vor dir knieen, dich anbeten und bitten möchte: laß' mich zu deinen Füßen sterben!"

"Wenn du für mich sterben willst," versetzte mit gebämpfter Stimme Jabella, "so versprich mir, im Dienste des Baterlandes auf dem Schlachtfelde im Kampse gegen die Feinde Christi und beines Volkes den heiligen Opfertod zu fuchen!"

"Weib! Geliebte!" rief Achilleus, "du zeigst mir ben Beg, beiner werth zu werben."

"Run jo nenne mir das letzte Mittel," erwiederte Sja-

bella, "das du zu unserer Rettung erdacht haft."

"Mir ist, als wenn ich mich jest schämen mußte, es dir zu nennen, du Heilige!" entgegnete Achilleus. "Ich dachte daran, morgen am Tranaltare den Grafen, nachdem ich ihn vergeblich zum Zweikampse zu bringen gesucht habe,

mit bem Dolche niederzustreden."

"Nicht so entsetzlich, als du meinst," versetzte Isabella, "kommt mir die That vor; denn meine ganze Seele empört sich gegen sein Dasein. Mir ist, als kröche in ihm ein wisderliches Thier mich an! — Wärst du geringer, als du bist, so würde ich sagen: thu' es! — aber dein hohes Leben gehört nicht dir, sondern deinem Bolke in seiner gräßelichen Noth; — und dann ist der Berächtliche nicht werth, daß du dich der Rache an ihm opserst."

"Und so joll ich lieber," fragte bitter Achillens, "dich

ihm ruhig überlaffen?"

"Er soll mich doch nicht haben!" versetzte stolz und entschlossen Jabella; "er soll mich nicht berühren dürfen! Wie ich dies vollbringe, das laß' mein Geheimniß sein; wie du mich ehrst, will ich daran erkennen, daß du hier nicht weiter in mich dringst."

"Du dentest mir geheimnisvoll einen Entschluß an," versetzte Achillens, "der mich in der innersten Seele erschreckt. Ich mag nicht benfen, welcher herbe Gedanke in mir aufsteigt."

"Was qualen wir uns länger," unterbrach ihn Isabella, "diese Stunde ist unser. Laß' uns noch ihrer uns erfreuen. Sieh', noch halte ich deine flare Hand, noch neigst du freundelich bein Hanpt zu mir herunter, und ich darf mit meinem

Blide an beinem Untlit hangen. Ich muß es mir fo recht lebendig einprägen, nm dich wieder and Millionen herauszufinden, wo und wann es auch jein mag. Beliebter Daun, ich werde immer um dich fein. Wenn du in die Schlacht giehst, auf dem Meere oder dem Lande, wirft du dann meis ner auch gedeufen?"

"Alle meine Bedanken muffen ewig bei dir fein!" ver-

jette Adillens, "aber ich bin zum Tode betrübt." "Bergig den Schmerz des Augenblick," erwiederte Ijabella, "unfere Liebe geht darüber hinaus. Wenn ich geftorben fein werde, wird meine Seele immer bei dir fein! - Wenn du eine Blume am Wege siehst, die dir besonders in das Ange fällt, jo dente nur: beine Sjabella blidt darans dich an; hörst du eine Nachtigall fingen, so will ich in ihrem Bergen sitzen und aus ihm dir gurnfen: Saft du mich lieb? - Wenn dich die Sonne erfreut, fo will ich in ihren Strahlen mich um dich legen, wenn dich der Regen erquidt, dich in Tropfen umichauern. Wenn über beine fampferhiste Stirn ein fühles Luftchen bir fachelt -"

"Du bift überall bei mir!" rief Achilleus; " beine Worte sind, wie Flammen, in welchen mein irdisches Dafein fich verzehrt, daß meine gelänterte Geele jubelnd aus

Schmerz und Tod sich emporschwingt."

"Und nun, du Geliebter, lag' und icheiden, denn die Racht will entweichen! Gieh' mich nicht an mit fo fummervollen Augen, unfere Schicfale beschließen die Beiligen im himmel. Zerdrücke mich nicht in den Qualen Diefer Stunde, damit ich ruhig bleibe zu meinem letten Entschluß. Bergiß nicht, daß du mir geschworen haft, dein Leben deis nem Bolte zu schenken; — und nun verlasse mich; denn ich will noch für dich beten."

"Stoße mich nicht von dir!" versetzte Achillens, "ich

fann nicht von dir gehen."

"Doch jei barmherzig gegen beine unglückliche Braut!" entgegnete Ijabella. "Warum finkst du auf die Kniee?"

"Gieb mir beinen Gegen!"

"Ich küsse beine Stirn," sagte Isabella, "und Gott lasse unter ihr Gedanken reisen, große, mächtige Helbenthaten! Ich küsse beine Augen, die Sterne beiner Isabella, welche ihr leuchten durch das Dunkel des Lebens und des Grabes! — Ich küsse dir deine Wangen, — unsere Schutzeheiligen mögen nicht von ihnen die Todesfrendigkeit nehmen, wenn jede andere Lebensfrende dir untergehen sollte; — und in diesem Kusse vermähle ich dir meine Seele."

Ihre Lippen glühten zusammen, bis Jjabella in fich

zusammensank und ohnmächtig in seinen Urmen lag.

In biesem Augenblicke war es ihm, als ware die Erde unter seinen Füßen entwichen und er flöge mit ihr empor zu dem ewigen Frühling und der himmlischen Freiheit entgegen.

Doch jetzt schlug sie die Augen auf; sie sah ihn eine furze Weile wieder an, dann verbarg sie ihr Gesicht auf

jeiner Bruft. -

Adhillens vermochte fein Wort zu sprechen, so heilig und groß mar ihm dieser Augenblick.

Jett löste fie fich aus seinen Urmen, winkte ihn hin-

weg und fant nieder auf die Kniee vor dem Altar.

Achillens wandte sich ab, um zu gehen; wie Messerstiche ging es ihm durch seine Brust; er sah sich noch einmal um. Jabellens Augen flammten, wie Sonnen, empor zu der Panagia, welche sich freundlich zu ihr herunter zu neigen schien. Er schlug jetzt die Hände vor seine Augen und eilte hinweg; die Knies brachen ihm, als er die Stufen hinaufstieg, und als er in die Stube zu Arnold trat, stürzte er sich in unendlichem Schmerze nieder auf den Boden und drückte die Brust, in welcher ihm das Herz zerspringen wollte, auf das Estrich.



Achtes Buch.



# Erstes Capitel.

Die wichtigsten Fragen bes Congresses waren erledigt und die Monarchen rüsteten sich zum Ausbruche. Hier und da waren schon die Reisewagen vorgesahren, und die Abschiedsvisiten waren an der Tagesordnung. Der Magistrat der getrenen Stadt Berona hatte schon zu verschiedenen Abenden die große Alumination augekündigt, welche den hohen Gästen zu Ehren Licht in die Nacht bringen sollte; aber ein heimtücksicher Regenguß, welcher sich immer gegen Abend einstellte, hatte dis jetzt das Wert des Lichtes verhindert. Noch nie mochte in Verona so viel vom Wetzter gesprochen worden sein, als in diesen Tagen. Da Perssico erschien in der Magistratssitzung seden Morgen mit einem trostoseren Gesichte und der wiederholten Nachricht: "Die Wettergläser und die Staatspapiere sallen stündlich!"

"So lange der Besuv," versetzte eine andere Magistratsperson, "noch immer nicht aus der Revolution herauskommt, werden wir auch kein beständiges Illuminations-

wetter erwarten fönnen."

"Uebrigens halte ich bafür," wiederholte der Cato des Magistrats seine gestrige und vorgestrige Meinung, "daß wir doch illuminiren; — die Götter nehmen den guten Willen für die That!"

Geine Meinung war endlich darchgedrungen, unterftütt von der Todesangit, in welche der Genat gerieth, als er bereits vom Aufbruche verschiedener Gafte borte.

Dian fah nun in allen Straffen vom frühen Morgen an die unermudlichen Borbereitungen zu dem bevorstehenden glanzenden Albende. Schon erschienen hier und da die Trans parents und auf den Tenfterbruftungen die Reihen fleiner, thonerner Lampen, wieder vor den Palaften die bretternen Geftelle, welche zur Racht, wie Portale gum Paradiese, in tanfend buntfarbigen Sternen flammen follten.

Es war kein Mensch so gering in Berona, welchem der Congres nicht ein goldenes Blättchen des Lebens in den Schooff geworfen, und feiner fo undantbar, welcher nicht bafür ein Lampchen an fein Tenfter gefetzt hatte.

Da Persico ging jetzt mit freudig stolzem Gefühle durch die Hauptstraßen, sah hier und da den Arbeitern an den

Hänfern zu und freute sich über den Glanz, welchen die Stadt zur Nacht um sich verbreiten würde.
So kam er auch an das Onartier des Grafen Joseph. Mit Schrecken gewahrte er, daß eine Herrschaft im Luszuge begriffen war. Er fragte die Diener, welche eben ein Gemalde forttrugen : "ob hente ichon die Ercelleng reifen wolle?"

"Zu dienen," entgegnete Nepomuf, "aber unr von eisnem Bett in das andere. Unfer gnädiger Herr beschließt den Congres mit der Hochzeit, und ich heiße Repomut und spiegle mich baran."

Da Perfico nahm seine Pergamentblättchen aus ber Tasche und notirte sich diese Nachricht, um darüber bei dem Magiftrat zu rathichlagen, ob die getreue Stadt bem Grafen ein auftändiges Sochzeitsgeschent zu machen habe.

Er stedte jest das Pergament wieder ein und schritt vorüber.

"Neponint!" rief jett der Portier herans, "der gnädige Herr hat zweimal geklingelt!"

Nepomuf sprang die Treppe hinauf und fragte zur

Thure hinein: "Excelleng befehlen?"

"Da hier!" jagte Graf Joseph, "trag' dieses Billet zum Hofrath von Gentz, und dieses an den Fürsten Iwan. Du mußt auf Antwort warten; aber fomme schleunigst

zurüd!"

Nepomul eilte mit seinen Aufträgen davon; Graf Joseph aber trat in seinem feinsten Festanzuge, welchen er bereits angelegt hatte, vor den Spiegel. "Ich habe heute," versetzte er mit Ironie über sich selbst, "eine recht interessante Blässe. Wie so ganz Necht hat Freund Gents mit seiner Behauptung, welche man freilich anderswo auch hört: daß der wahre Genuß nur in der Zurüstung dazu liege; dieser selbst aber zulest, wie ein nothwendiges lebel, hingenommen werden müsse."

Er sant jest nachlässig in den Armstuhl, frenzte die Beine und besah die weißen Glaccehandschuhe, indem er

die weitere Betrachtung austellte:

"Was ich in frohem Uebermuthe erreichen wollte, die Demüthigung der stolzen Francesca, und zugleich die Ddyrthenkrone der schönsten jungen Dame, für welche meine Braut anerkannt ist, wird mir der nächste Abend gewähren. So reich und süß gefüllt ist mein Lebenskelch, und doch bin ich schon wieder satt davon, ehe ich meine Lippen damit beneut habe.

"Doch nein! nur die fürchterlichen Auftritte mit mei-

nem Rebenbuhter und dann mit dem fterbenden Chevalier

haben meine Rerven angegriffen."

Ein Diener kam jest mit einer Flasche Porto herein, welche er auf den Schenktisch zu dem einfachen Frühstück stellte, welches dort zugerichtet war.

Joseph nahm ein Glas, trant es schnell aus und sagte bei fich : "Gin Surrogat zur Erwärmung bes Berzens!"

Nach einer Weile fühlte er in seinen Wangen ein suges Feuer; er trat wieder an den Spiegel hin und bemerkte mit Vergnügen, daß ein leichtes, flüchtiges Roth sich über seine Wangen verbreitet hatte.

Jest schling er den Deckel vom Etni zurück, welches der Juwelier vor einer Weile überbracht hatte, und sah den

darin befindlichen Brautschmud an.

Die großen, dunkeln Saphire blietten ihn an, wie die Angen Ijabella's. "Sie hat wunderschöne Augen, das ist wahr, die schönsten, welche ich je erbliett habe; ich werde auf den Hosbällen mit ihnen brilliren können. Ja, gewiß, die ganze haute volée kann kein so seines Füßchen und kein niedlicheres, rosiges Händchen aufzeigen, wie Donna Isabella. Recht Schade, daß ihr der esprit fehtt! Daß man doch so selten eine geistreiche Schönheit sindet! Doch werde ich genug um die Borzüge, welche Isabella besitzt, beneidet werden. Sin wenig Phlegma ist in der Ehe wenigstens bequem. Da sie nicht der Liebe sähig zu sein cheint, so wird sie nicht meine Flammen vermissen. Die Clärchenzeit kann nicht wieder konnen!"

Eben trat Nepomuf ein und brachte ihm die Nachricht, daß die beiden Herren mit Bergnügen ihn zur Trauung begleiten würden und dantbar annähmen, daß er sie selbst

in feiner Equipage abholen wolle.

"Ift Alles in meinem neuen Quartier bei meinem Schwiegervater eingerichtet?" fragte er. "Alles jo hubich, als es in ber furzen Zeit geschehen

fonnte," verfette Repomut.

"Co mag ber Staatswagen vorfahren," befahl Graf Joseph, "und du wirst die Schlüffel zu diesem Quartiere

hier an dich nehmen."

Wie er nun dem getrenen Nepomut die Geschenke, welche er für Ijabella bestimmt hatte, einhändigte und ihm in bas breite, servile Geficht hincinblidte, fiel ihm ein, daß diefer bei Clarchen fein Rachfolger im Reiche fein werde! - Gin höhnisches Lächeln schwebte ihm leicht um den Mund, als er die Treppe hinnnterging und der trene Livreefnecht immer, wie in besonderer Absicht, in seine Fußtapfen ihm nachtrat.

Ceine Bedienten bilbeten aus dem Saufe heraus bis zum Bagen ein Spalier. Sie prangten in gelben, blan aufgeschlagenen, reichbetreften Röden, furzen, rothen Beinfleidern, feidenen Strumpfen und ichwarzen Ednallen-

ichuhen.

Beim Ginfteigen ließ er dem Autscher wissen, daß er erft beim Sofrath von Bent und dann beim Fürsten 3man vorfahren folle.

Bährend der Wagen mit seiner Guirlande von gelben Bedienten fortrollte und nur Nepomut gurudblieb, murrte

diefer für fich bin:

"Alls wenn der Aff' zu lachen hätte, als er mich vorhin fah! - Schan' du mich an, wie du willft; es ift lange noch nicht ausgemacht, ob ich oder du der Rarr bist!" -

Die der Bagen um die Straffenede verschwunden mar, ging er in die Stube feines Berrn gurnd, fette fich auf bas Copha zum Frühstüd und jagte zu fich : "Wohl befomm's Euer Gnaden! Es ist doch recht wunderbar in der Welt eingerich tet, daß anderen lenten, als den gnädigen Herren, ein guter Tropsen Wein auch schmeett, so gut und besser, als ihnen. Es ist doch eine wunderbare Sinrichtung! und mir schmeett's auch!

"Bin's, den jene Sascher suchen, Bin's, dem alle Lipven fluchen, Bin's, den jene Wätber tennen, Bin's, den Morder Bruder nennen, Bin der Räuber Jaromir! Bin's!"

Unterdeffen hatte Graf Joseph seinen Oheim, den Hofmarichall, und seinen Freund, den Hofrath von Gents, abgeholt.

"So wollen Sie, werther Graf," begann jetzt im rollenden Wagen der Hofrath Gentz die Unterhaltung, "wirklich heirathen? Ich hätte Ihuen in der That kaum einen jose den phantastischen Muth zugetrant. Ich bewundere Ieden, welcher sich zum Chestande entschließt; Manche sollen auch darin glücklich geworden sein. Wäre ich noch jung, ich machte vielleicht aus Ennui und aus Ueberdruß an der Monotonie des Lebens einen ähnlichen Entrechat."

"Ich glaube, Gie haben über die Ghe zu viel philojo-

phirt!" versette Graf Joseph.

"Ich habe eigentlich gar nie baran gedacht," entgegenete der Hofrath, "und fpreche nur barüber, um Gie zu troften.

"Doch, da fällt mir ein, daß unfer Chef Ihnen für die Beibringung der ruffifch griechtischen Papiere dantt!"

"Ich bin entzückt darüber, daß es es der Polizei ge lungen ist, ihrer habhaft zu werden!" verseigte Graf Joseph, "dafür hat sie sich noch nicht der Person des verdäch

tigen Griechen bemächtigen fonnen."

"Nichts, als Ennui, hat unser diplomatischer Aleinhaubel;" erwiderte der Hofrath: "mir kommt es vor, als trieben wir es, wie schlechte Hühnerhunde: wir schnappen nach den ausgeschenchten Bögeln und denken Bunder, was wir gethan, daß uns der Mund voll Federn hängt. Hier haben die wieder eine Probe unserer Alugheit: wir haben die Rocknöpse des flinken Gesellen in den Händen, und er benkt in Sicherheit an uns mit unauständigen Gedanken. Wir haben Nichts, als Ennui, nach dem Sturze Bonaparte's."

Jest hielt der Kutscher vor der Wohnung des Fürften Iwan.

Der Fürst war beschäftigt mit der Anordnung zu der Abendunterhaltung, welche er seinem Sonveraine verschaffen wollte.

Im Hintergrunde des Saales war eine Art Bühne errichtet, welche nur sehr geringe Tiefe hatte und von einem gemalten Nahmen von allen Seiten umgeben war, so daß, wenn Abends der Vorhang bei der Darstellung ansgezogen würde, das Ganze aussehen sollte, wie ein wirkliches, nur lebenglühendes Gemälde.

Malocchio war beschäftigt, die Beleuchtung jo zu ver-

theilen, daß fie ben gewünschten Effect mache.

Er hatte auf der linken Seite von der Bühne aus eine dreifache Reihe von Glaskingeln emporgereiht, auf der rechten aber zur hervorbringung der Reflexlichter eine einfache Schnur Lampen in blanen Glaskingeln.

Die Fenster waren mit rothen Vorhängen verhüllt und die Lampen zur Probe angegundet. Malocchio hatte verichiedene Couliffen gemalt, welche zu den Bildern gewechselt werden konnten. Jest sah man einen Felsen und wogendes Meer. Fürst Iwan hatte im Kunfteifer ein weißes Tafeltud ungeworsen und sich als Cappho gestellt, um Malocchio, welcher vor der Scene stand, bemerklich zu maden, daß das Licht zu grell fei.

"Id) deute mir die schöne That," rief der Fürst her-unter, "im Abenddammerscheine, wo schon Licht und Schat-ten in einander verschwinnmen. — Es nuiß inster Situation,"

fuhr er fühner fort, "eine Urt Denfif liegen."

"Dol' dich der — " brummte Malocchio vor sich hin und übersetzte ihm dann die unausgesprochene Redensart in die Worte: "Ew. Durchlaucht erlauben mir, dieses Gad, welches meine Kunft betrifft, ein wenig verstehen zu durfen! Es mag wohl mufitalifch fein, felbft in Dammerung und Wehmuth in das Waffer fpringen zu wollen; - wenn wir aber den Moment feben follen, fo muffen wir den Wasserspringer bitten, und Licht dazu anzugunden. Da wir nun überdieß ein Musikchor haben, welches die Maifit dazu macht, jo brauchen wir um den mufifalischen Gindrud nicht verlegen gu fein!"

"3hr mußt nur nicht aus ben Angen verlieren," fuhr der Fürst fort, "daß Seine faiserliche Majestät in der Mitte

des Caales und gleich vornan sigt."
"Ceine faiserliche Majestät," versetzte Malocchio, "würde mehr Genuß haben, wenn Allerhöchstoieselbe sich lieber weiter zurücksetzte, damit das Bild in Ihren Augen eben zum Bilde würde; doch haben hier Euer Durchlaucht zu beîtimmen."

"Da fällt mir eben ein," entgegnete wieder der Fürst, "daß es vielleicht besser ist, wenn Sappho in dem Angenblicke, wo der Borhang in die Höhe geht, die Arme so über den Kopf gerade in die Höhe hielt, und dabei auf einem Fuße stände, wie ich jetzt, so daß man sich recht lebhaft denken könnte: jetzt springt sie!"

"Wollen Sie in dieser herrlichen Attitisde," versetzte boshaft Malocchio, "stehen bleiben, bis ich sie mir erst ein-

geprägt habe?"

"Id, fann nicht länger!" rief der Fürst.

"Nur fo lange, bis ich Gie ordentlich gesehen!"

"Mir schlafen die Urme ein!"

"Gie gittern gu fehr mit bem rechten Guge."

"Es geht nicht!" rief endlich resignirt der Fürst und

stürzte jett fast wirklich in das gemalte Deer.

In diesem Angenblicke waren der Graf, der Hosmar schall und der Hofrath hereingetreten und riefen, als sie den Fürsten vom Felsen herumstolpern sahen, lachend ihm an: "Bravo, Maestro!"

Der Fürst warf schnell das weiße Tuch von sich und eilte herunter. "Sie finden mich in großer Arbeit; doch ich din glücklich zu Stande. Ich hatte nur dem werthen Malocchio noch einige Ideen anzudeuten; nun din ich so glücklich, Sie, verehrtester Freund, zu begleiten auf dem rosigen Pfade zum Altar und Torus! Ihre gnädige Nach-richt und Aussorderung hat mich sast erschreckt; denn so nahe hatte ich mir nicht die glückliche Stunde gedacht, welche Ihnen die schönste Tame des Congresses in die Arme führen wird."

"Durchlaucht," versetzte der Hofrath, "man muß das

Glud und den Budding heiß auftragen und effen, souft werden beide unverdantich."

"Immer eine geistreiche Benterfung! immer genial!"

rief lächelnd Würft 3man.

Unter diesen Worten waren fie vor der Thur bei bem

Staatswagen bes Grafen angelangt und eingestiegen.

"Und so werde ich wohl," fuhr Fürst Iwan hier fort, "darauf verzichten muffen, Gie mit Ihrer gnädigen Braut gegen Mitternacht bei ber Darstellung in meinem Sagle gut feben ?"

"Unfer Freund," verfette der Hofrath, "liebt, wie alte

Bühnenfreunde, das Spiel hinter den Couliffen."

"Aber Sie, herr hofrath?" fragte ber Fürst. "Dante Ihnen," entgegnete ber hofrath, "daß Sie mir eine schlaftose Racht weniger machen wollen; — ich fann den Echlaf nur noch in ben Morgenstunden erhaichen, wo er matt von den Rranfenbetten gurudfommt."

Jett hielt der Wagen im Hofe vor der Wohnung des Ritters Malavilla, welcher in der Hausflur neben Cantello an der Spitze seiner Dienerschaft die Gafte erwartete.

Als der Graf an der Sand feines Dheims mit dem Fürsten und dem Sofrath eintrat, ging der Ritter ihm drei Schritte entgegen und bot ihm die Sand, welche ihm Graf Jojeph füßte und dabei jagte: "Mir fehlen die Worte, meine Rührung und meinen Danf auszudrücken; der Gedanke, daß ich das höchste Glüd meines Lebens Ihrer Buld verdanken foll, welche Gie zu meinem Bater, mich zu Ihrem Sohne macht, überwältigt mich!"

"Ich vertraue Ihnen," entgegnete der Ritter, "den Juwel meines Sanjes an, mit ber Erwartung, dag er

als Talisman unsere Baufer auf ewige Zeiten zum Glüde

vereinigen wird!"

"Anch Sie, die Freunde meines Eidams," wandte sich der Nitter zum Fürsten Iwan und Hofrath von Gentz, "heiße ich willsommen, und bitte nur um Entschuldigung, daß bei dem Drange der Umstände, welche mich nöthigen, gleich nach der Hochzeit abzureisen, die Hochzeitsseier nur einsach und prunklos sein kann. Doch in einer Zeit, wo mein allergnädigker König und Herr in harter Gesangenschaft nach Erlösung schmachtet, würde es mir auch wenig geziemen, geräuschvolle Feste zu seiern. Ich hosse, daß die Zeit konunen wird, wo wir das, was wir hente versäumen müssen, nachholen können. Daher meinen größten Dank, daß Sie mein Haus durch Ihre Gegenwart heute ehren wollen! Ich bitte Sie, uns zur Braut zu begleiten!"

Mit diesen Worten nahm er den Grafen bei ber Hand und geleitete die Gaste durch die Reihe seiner Dienerschaft

hinauf in den Saal.

### Zweites Capitel.

Achilleus saß oben im Raritätencabinette in einem alten, niedrigen Armstuhle, verhüllt in eine wollene Decke; ein siederhaftes Frösteln rieselte ihm durch alle Glieder. Untonio stand besorgt bei ihm und bat ihn, die Arznei zu nehmen, welche er ihm schicken würde; er war jedoch nicht zum Sprechen zu bringen und glich mehr einem marmornen Bilde, als einem lebendigen Menschen. Er starrte, wie besinnungslos, vor sich nieder auf den Boden, als ersblickte dort sein Auge ein surchtbares Zeichen eines Zauberers, das ihn versteinere.

Thriafi, welcher die Livree eines der Diener aus dem Hause Untonio's trug, um in dieser Berkleidung keinen Berdacht auf sich zu lenken, wenn er sich auf die Straffe wagen mußte, saß zu den Füßen seines Herrn und starrte ihm theilnehmend und traurig in das bleiche Gesicht.

Antonio ftrich Achilleus noch einmal theilnehmend über

die talte Stirn und entfernte fich dann mit Thriafi.

Arnold war unterdessen beschäftigt, seinen Reisesack zu packen. Er kniecte auf dem Boden und ordnete die Bapiere, welche er um sich verbreitet hatte. Jetzt fiel ihm

das große Sendichreiben in die Hand, welches er in Jena mit jeinen Freunden ausgearbeitet hatte, um es den in Berona versammelten dentichen Fürsten zu überreichen.

Es war jehr sauber auf Belinpapier geschrieben und in schwarz-roth-gelbgestreifte Seide eingebunden. Es handelte von der Wiederherstellung des deutschen Reiches, welche die ritterliche Jugend Deutschlands von dem großen Fürsten-

tage in Berona erwarte.

Es mahnte die Diplomaten mit Donnerworten an den Kaiser Rothbart im Knfisaiser und an die Naben, welche um den Berg slögen. Arnold las es wieder Zeile für Zeile durch, und eine unenbliche Wehnuth beschlich seine Seele. Er und seine Freunde hatten von diesem Schreiben eine welterschitternde Bewegung erwartet, als er damit seine Neise hierher antrat. Der Sprecher der Burschenschaft, die Ausschussmänner und zwanzig Andere hatten ihn zu Roß bis an die Orla begleitet; dort waren sie noch einmal in ein kleines Wirthshaus un der Straße eingekehrt und hatten mit einander commercirt. Im Grasgarten unter den mit Früchten schwer beladenen Pflaumenbäumen stand die lindenhölzgerne, weiße Tasel, mit kleinen, tannenen, ausgepichten Krüzgen besetzt; ringsherum hatten sie sich gelagert bei dem Gesange:

Brüder! lagert End im Kreije, Singt nach unf'rer Bater Beije!"

Er hatte dort im schwarzen, altdeutschen Rocke das lette Mal prösidirt und mit dem schweren Schläger auf die Tasel gepocht und sein Snollis dem Fiducit zugerusen. Er besaß noch das rothe Barett und brauchte es freilich nur noch als Schlasmüge, welches damals zuerst vom

Schläger durchstochen beim Landesvater den Rundgang mitgemacht. Danials hatte der große Mecklenburger das erste Mal die Gabe der Rede erhalten, mit welcher er gegen die Philister und die Hegeliter zu Felde zog. "Bas ist die Idee, ein Denkendes oder Gedachtes? Gut, sie ist ein Gedachtes, also nicht Etwas, das absolut ist, und so strecke ich den Hegel und alle Antichristen in den Sand!"

Der Mecklenburger war kann mit brüllendem "Silentinm!" zur Ruhe zu bringen. Er beschloß dennoch an diesem Tage die Ansrottung der Philosophen und die Wie-

derherstellung des Lutherthums.

Dort war der Vorturner Schwarz auf die Linde vor dem Hause gestiegen und hatte im Wipfel auf einer Bohnenstange seine rothe Schärpe besesstigt, daß sie als Panier der Burschenfreiheit weithinaus flaggte und in das Land leuchtete.

Arnold gedachte mit besonderer Wehmuth dieses Tages; denn ihm fiel zugleich das Auzeichen ein, welches ihm dort das Schicksal als bose Vorbedeutung mit auf die Fahrt

nach Berona gegeben hatte.

Um die Genehmigung des Sendschreibens an den Congres von den anwesenden Burschen zu erhalten, hatte er damals beim Commerce beschlossen, es vorzulesen. Als er kaum mit mächtiger Stimme begonnen: "Hohe Hänpter, große Kaiser, Ihr glorreichen Könige!" erschien plötzlich auf der Gartenmauer hinter ihm der ungehenre Ziegendock Wirthes mit einem so boshaften Weckern, daß, wie mit einem Wetterschlag, die Taselgesellschaft mit erschütterndem Lachen sich im Grase umherwälzte.

Alls sich Arnold verdriefilich nach dem Ruheftörer umfah und diefer das Genick steif machte und ihm einen Zweikampf auf Stoß anbot, brach auch er in ein unbewingliches Gelächter ans. Der Ernft des Tages war bahin; zu seinem lachenden Bergeleid nahmen er und seine Freunde auch von einander endlich mit Medern Abschied und weithin aus der Ferne hörte er noch den geistreichen Ausspruch des Bocks von den ritterlichen Burichen dem

Edio der Berge gurufen.

Je weiter er sich von der Orla entfernt hatte, desto mehr war ihm das Vertranen auf die welterschütternde Birfung feines Cendichreibens entfallen. Als er aber bier in Berona gehört hatte, daß jogar der Zuruf des Altvaters Borres confiscirt worden war, und auch er mehr die große Welt fennen gelernt hatte, war er endlich gur Ginficht gefommen, daß weder das alte, noch das junge Deutschland hier Etwas erlangen werde.

Gein abenteuerlicher Sinn zog ihn jetzt von der verlo= renen Cache des Gefammtvaterlandes hinüber zu dem Freiheitsfampfe der Bellenen. Achilleus hatte, jo viel aus ihm herauszubringen gewesen war, beschlossen, mit ihm in der

nächsten Racht Berona zu verlaffen.

"Lebe wohl, du mein grunes, lindenbluhendes Baterland!" sagte er für sich, "träume noch länger, bis du end-lich bennoch zum neuen Leben erwachst!"

Jett erichien Thriafi unter ber Thur und winfte ihm. Er schob das schwarz-rothgelbe Schreiben in den Reisesach und ging zu ihm.

"Eben wird unten in der Capelle," flüsterte Thriafi, "Jjabella mit dem Grafen Joseph getraut. Wollt Ihr die Ceremonie mit ansehen?"

Urnold war dazu bereit und ging mit hinunter, wo sie zur fleinen Thur hinein die heilige Sandlung mit ansehen fonnten.

# Drittes Capitel.

Es war schon später Nachmittag geworden, und noch saßen die wenigen Hochzeitsgäste des Grafen bei der Tafel. Isabella war von ihrem entsetzlichen Entschlusse so bestrickt, daß an ihr Alles, wie ein wehmüthiger Traum, vorüberging. Fast war es ihr unmöglich, ein Bort zu sprechen; ein jedes war ihr schmerzlich. Ihr fam jedoch bei ihrem Schweigen die Etiquette zu Statten, welche einer Braut schweigenes Trauern bei dem Hochzeitsseste nachsieht. Sie mochte feinen Bissen nur zuweilen befeuchtete sie ihre brennenden Lippen mit einem Tropfen Wein. Wenn ihr jedoch das Herz in die Höhe steigen wollte, drückte sie unter dem Tafeltuche Francesca, welche neben ihr saß, die Hand.

Jest erhob sich der Ritter mit dem Glase in der Hand und sagte: "Ich erlaube mir auf die Rettung meines allergnädigsten Königs und Herrn, Ferdinand des Siebenten, dieses Glas zu leeren; Gott stürze seine Feinde und erhebe

ihn hoch!"

Alle standen auf und die Gläser flangen zusammen.

Dann erhob sich ber Hofmarichall und sprach: "Das monarchische Princip in Europa, welches die heilige Allianz

gegründet und auf dem Congreß zu Nachen befestigt hat, lebe hoch!"

"Bor Allen," schaftete Furft Iwan, zu Francesca flufternd, ein, "Kaiser Alexander, die Sonne und Wonne

dieser Tage!

"Meine Schwester, die Marschallin," seizte Fürst Iwan die Unterhaltung mit Francesca sort, "wird sich die Ehre geben, unsere gnädige Francesca Abends im Wagen abzusholen. Sie haben die verehrte Fran bei dem Balle neulich fennen gelernt, und sie freut sich, Sie in ihren Schutz nehmen zu können, wenn der Form wegen davon die Rede sein mag. Wie ich hosse, wird der Kaiser gegen els Uhr mit seinem Hosstaate bei uns absteigen. Sie können nicht glauben, mit welchem Enthussasmus er von der Erwartung spricht, Sie, schöne Francesca, wiederzusehen, und dazu in den verklärtesten Momenten der Kunst und des Lebens! — Schon zu verschiedenen Malen habe ich ihn überrascht, wie er vor dem Bilde "Ariadue auf Naros" stand in tiesen Gedanken mit dem schönsten Ausdrucke der Schwärmerei in seinen himmlisch blanen Augen."

Francesca's Herz wurde weit bei diesem Lobe ihres Helden. Ihre Phantasie schweigte sich in dem Gedanken mächtig empor, den schönsten und mächtigsten Herrscher in

Europa und Ufien lieben zu fonnen.

Die ein Beliotrop, wendete fich ihre Geele feiner

Conne zu.

"Die beiden jungen Fürstinnen Sufieff," suhr Fürst Iwan fort, "werden in der Amazonengruppe neben Ihnen Ihre beiden Dienerinnen vorstellen. Sie können nicht blauben, wie ich mich diesem Abend entgegensehne!"

"Mir ist jo bange, Durchlaucht," entgegnete Francesca,

"wie noch nie, vor dem nächsten Abende; gewiß wird Etwas bei der Borstellung verunglücken. Wenn ich mir denke, daß die kaiserliche Majestät und der ganze Hofstaat die Blicke mir zuwenden, während ich oben ruhig die Musterung anshalten soll, ist es mir, als müßte ich vor Bangen -

vergehen."

"Der Trinnph, welchen Ihre Erscheinung im ersten Angenblicke seiern wird," versetzte der Fürst, "wo der Borhang in die Höhe rollt, wird Ihnen den Muth zurückbringen. Sie sind um den Sieg, welchen Sie über uns Alle und selbst über die größten Schönheiten einer fürstlichen Damenwelt davon tragen, zu beneiden. Ihr Bild hat sich schon jetzt unseren Hoheiten so unvergesisch eingeprägt, daß es auf immer verschmolzen ist mit der Erinnerung an den Congreß. Doch — Herr Hospitalt von Gentz bringt jetzt den Trinkspruch auf das Brantpaar auß!"

Diefer fprach jett mit annuthigen Bliden:

"Wie die Blume in dem Wein, Und der Schein In dem hellen Edelstein, Um die Ulme schlante Rebe, Hoch das schöne Brautpaar lebe!"

"Graf Joseph und Nabella!" riefen die Gafte durcheinander; Zabella's Blicke aber verschleierten sich und fie

fant ohnmächtig in die Urme ihrer Freundin.

Dieser Borfall störte die Gesellschaft. Alle waren von ihren Sitzen aufgesprungen, um der Braut zu Hülfe zu eilen. Graf Joseph fniecte zu ihren Füßen und drückte sein Gesicht auf ihre Hand, um seine verzerrte Miene zu verbergen, denn in seiner Brust zischten qualende Nattern durcheinander.

"Daß ich vielleicht auch noch beneidet werde!" bachte er bei sich; "sie wird mich, sie kann mich nicht lieben, und ich habe nur den Genuß, sie doch errungen zu haben. Schöne Isabella, Sie werden auf mein einsames Jagdschloß ziehen und dort zu sich kommen!"

Doch jett that Rabella wieder einen frischen Obenizug. Sie öffnete ihre Angen, erschraf und verbarg ihr Gesicht

an Francesca's Bufen.

"Der schönen Braut," flüsterte Hofrath von Gents zu dem Ritter und dem Grafen, "wird eine Biertelstunde Ruhe auf ihrem Zimmer wohlthun."

"Signora Francesca," versette Graf Joseph, "hätte wohl die Gnade, ihr auf furze Zeit Gejellschaft zu leisten?"

Isabella warf bem Hofrath von Gentz einen dankbaren Blid zu und entfernte sich, geführt von ihrer Freundin und dem Grasen Joseph, in ihr Zimmer. Dort verließ sie der Graf wieder und kehrte zu den Gästen zurück, welche eben im Begriffe waren, sich von dem Nitter zu verabsschieden.

"Bon uns," sagte Hofrath Gentz zu dem Ritter, "sollen Sie immer Nachricht in dem Courier und anderen Pariser Zeitungen unserer Farbe erhalten. Sorgen Sie dafür, daß auch Ihre Freunde von Ihnen das Nöthige ersahren."

"Bollen Sie Seiner Durchlaucht," versetzte ber Nitter, "für das ungemeine Wohlwollen, welches mir hier in den diplomatischen Verhandlungen zu Theil geworden ist, nochmals meinen Dank sagen, so bin ich dafür Ihnen verbunden.

"Ich lasse Ihnen hier meinen Eidam zurück und empsehle mich und ihn der ferneren Gunst unserer Freunde." In ähnlichen Redensarten verabschiedete fich der Ritter von den anderen Gäften.

Alls er jest mit dem Grafen Joseph allein zurückgeblieben war, sagte er zu ihm: "Es bleiben mir nur noch wenige Minuten übrig, um die Familienangelegenheiten mit Ihnen, lieber Sohn, zu besprechen; folgen Sie mir in meine Stube!"

Auf diese Aufforderung ergriff Graf Joseph den dargebotenen Arm seines Schwiegervaters und zog sich mit ihm auf das Zimmer zurück, welches er von heute an selbst be-

wohnen sollte.

Unterdessen waren Francesca und die treue Ines bemüht, Isabella in ihren Leiden Trost einzusprechen. Sie
lehnte jedoch jedes Hoffnungswort ab und sagte dabei: "Mich
bekümmert nicht mehr meine unglückliche Lage, sondern nur
meine eigene Schwäche, welche mich zuweilen bewältigt bei
dem Gedanken an das Unvermeidliche und an den unglücklichen Achillens. Ich würde gesaßter sein, wenn er schon
abgereist wäre; denn er soll nicht in mein Unglück verwickelt
werden. Francesca, schicke deinen Bruder zu ihm und laß'
ihm sagen, daß ich bei unserer Liebe inständig ihn bitte,
gewiß in nächster Nacht diese trostlose Stadt zu verlassen; die Angst um seine Sicherheit soltere mich mit
entseglichen Leiden."

"Ich zweisse nicht," entgegnete Francesca, "daß er, so wie ich ihn kenne, seine Flucht antreten wird, sobald er irgend kann. Da er jede Hoffnung auf Eure Hand aufsgeben muß, so wird es ihn hier nicht länger dulden, oder es ist von dem gewaltsamen Manne ein Unglück zu

fürchten."

"Nein! nein!" entgegnete Sjabella, "er wird größer fein, als ber Schmerz, und fich für fein Baterland retten!"

"Ich hatte nich seit Jahren," versetzte Ines, "auf den Tag gesteut, wo meine gnädige Donna den Brautfranz tragen würde; nun ist er da, und seiner ist so unglückselig, als dieser. Wo ich stehe und gehe, muß ich inwendig beten, daß er glücksich vorübergehe. Eins haben mir Gott und der Nitter schon gewährt, daß ich bei Euch bleiben darf und nicht wieder nit dem bösen Pfassen zurückreisen muß. Wer mir einmal ein Leid gethan hat, wie er, der fann es mir alle Tage wieder zusügen."

Jest trat Graf Joseph herein, ging auf Jsabella zu, füßte ihr die Hand und sagte: "Unser Bater und Santello sind eben im Begriffe, abzureisen; wenn sich meine Gebieterin so wohl fühlte, um eine kleine Fahrt zu überstehen, so wünschte ich, eine Strecke Weges den Unstrigen das Geleit zu geben; unsere Equipage fährt nach, nm uns, wenn wir Abschied genommen haben, zur Illumination wies

der gurudgubringen."

"Wie Sie besehlen, gnäbiger Berr!" entgegnete Ijabella; "benn ich sehne mich barnach, am Halse nieines Baters im Freien mich mit Ihrer Erlaubnis answeinen zu bürfen."

"Ich werde in feiner Weise," versetzte der Graf, "Ihnen hinderlich sein, sich Ihrem findlichen Gemüthe hinzugeben; es fällt mir selbst schwer, von dem edlen Greise mich trennen zu müssen. Er hat mir jedoch versprechen müssen, zum nächsten Frühsahr wieder zu konnnen und auf unserm Jagdschlosse mit uns zu leben. In einigen Minuten also darf ich hoffen, Sie zur Nachtsahrt vorbereitet zu sinden?"

"Ich werde ihr den Pelz umgeben," verfette Ines,

"und das schöne Bräutchen so verwahren, daß der Herr Graf nicht einmal auf die Rachtluft eifersüchtig zu fein brancht."

Mis sich der Graf entfernt hatte, sagte Francesca: "Ich verlasse Euch, aber mit schwerem Herzen; noch nie habe

ich jo zaghaft glückliches Wiedersehen gewünscht!"

Jabella drüdte fie an ihr Berg und füßte fie ungeftim; dann wandte fie fich ab; Bues warf ihr ben Belgmantel um die Schulter, und Francesca eilte hinweg.

Kanm war sie verschwunden, als sich Isabella ermannte und haftig zu Ines flufterte: "Ich bitte dich, gehe hinauf 3n Achillens und fage ihm, daß ich bei unferer Liebe ihn bitte, diese Racht noch Berona zu verlaffen, und, wenn er an meiner Kammerthur, — er wird fie leicht finden, da fie gleich die letzte ift, ehe man auf die schwebende Brude hinaustritt, vorübergeht, — dreimal und an verschiedenen Stellen zum Zeichen des Abschiedes anzupochen. Wenn wir wieder zurücksommen, wirst du mir Nachricht sagen können, ob er dir versprochen hat, mir diesen letzten Wunsch zu erfüllen."

"Um Gotteswillen, was habt Ihr vor?" fragte bestürzt Ines; "Ihr dürst jest Nichts thun ohne meinen Rath; denn dieser thut Euch jest gewiß Noth. Wer im Unglück ift und sich allein helfen will, der fängt es immer fo an, daß er gu Grunde geht. Ich thue Alles für Euch, wenn Ihr versprecht, Nichts ohne mich zu thun, was es auch sein sollte. Ihr laßt mir hier eine schöne Angst zurück."
"Die Pferde sind angespannt!" meldete der eintretende

Graf; "ber Bater erwartet uns! In unferer Abwesenheit wird Ines mit Repomut die Wirthschaft und das Abend-

brod beforgen!"

Mit diesen Worten reichte er Jsabella den Arm und führte sie hinunter in den Reisewagen, wo der Ritter noch umringt war von den Leuten des Hauses und ihnen Absischesandienz gab.

"So fönnen wir benn," sagte er zu Joseph und Isa bella, "Berona mit frendiger Hoffnung verlassen, wohin wir boch so sorgenvoll gefontmen sind. Wir haben hier

viel Freunde gefunden. Doch, steigen wir ein!"

Der Ritter, Jabella und Graf Joseph nahmen allein das Junere des Reisewagens ein, die Diener des Ritters schwangen sich auf das Cabriolet und die äußeren Rücksitze.

Santello hatte sich in den Wagen des Grafen, in welchem das junge Paar wieder zurücksehren wollte, gesetzt, um dem Nitter und den Seinen ungestört das Zusammen-

fein in der Abschiedestunde zu gönnen.

Er war büfter versentt in die Erinnerung an seinen tobten Bater, den Chevalier, welchen er heute, wo er auch den Grafen mit Isabella getraut, früh Morgens hatte begraben lassen.

Jetzt schwangen die Kntscher die Peitschen, und die Wagen rollten zu dem Hofthore hinaus auf die Straße

und in die dämmernde Racht hinein.

### Viertes Capitel.

Die Nacht war angebrochen, und Berona flammte auf, wie ein feuriges Meer. Es schien, als wäre der Sternenshimmel aus der dunkeln Novembernacht herabgesunken auf

biefe Stadt zur Berklärung des Congreffes.

Immer weiter verbreitete sich die Beleuchtung über die angrenzenden Hügel mit ihren einzelnen Gehöften und Villen und ringsum auf die Castelle, welche, wie fenrige Burgen, emporstammten. Welchen Unblick hatte man auf die Stadt von den Etschbrücken, wo man am Besten die Symmetrie der Illumination, welche in ihrer Anordnung herrschte, übersehen und bewundern konnte!

Ein freudiges Brausen und Wogen erhob sich von allen Enden mit dem lustigen Rauschen des Stromes, welcher, wie ein Spiegel, in unendlichem Lichtglanze durch die Stadt

vorüberwogte.

Aus dem Inbelgeschrei, welches bald hier, bald bort aus den Straßen erscholl, fonnte man errathen, wo die faiserlichen Majestäten, welche die Umfahrt machten, sich eben besanden.

Das verwunderte Ange konnte nicht müde werden, sich zu jättigen an dem Anblicke des Ganzen, wie der einzelnen Gebäude. Der geschmackvolle Rathsherr Da Persico hatte mit den Runftfreunden und Rünftlern der Stadt Rath gepflogen, und es war jetzt ber ungewöhnliche Effect erreicht, da die Besitzer der Gebaude seinen Bunschen Gehor gegeben und die Architectur derfelben durch die Lampenreihen bezeichnet hatten, so daß jett jedes in seinen beson-deren Constructionen in ein Feenschloß verwandelt mar.

Co erhob sich auch in diefer Racht, wie ein verklärter Beift, der ichone Urco di Gavi, welcher vorlängst in Ruinen Berfallen und abgebrochen mar, auf feiner alten Stelle auf bem Corjo mit allen Caulen und benfelben Biedeftalen, von Holz gebaut und so erleuchtet, daß die schöne Proportion diefes Denkmals in Flammengugen in die Luft gezeichnet zu fein schien.

Vor Allem prangte in Lampen und Blumenguirlanden der Bra Platz. Das auf allen Außenseiten belenchtete Amphitheater, die Kirche der heiligen Agnes und der große Palast der Hanptwache hatten diesen Stadttheil in ein Zaubermärchen verwandelt, in welchem die Menschen im Traumjubel herumirrten.

"Kaiser Alexander, hoch!" erscholl es jest aus hundertstausend Kehlen, und im offenen Wagen, umdrängt von dem Bolke, rollte er einher, schön und freundlich, mit vielen Berneigungen grüßend und dankend.

So ging ber Zug fort bis auf den Platz delle Erbefti, welcher mit dem Palaste Maffei, der ihn beherrscht, und allen daran liegenden prächtigen Ranfgewölben durchgängig

mit Wachsterzen erleuchtet war.

Wieder donnerte ein neues Jauchzen von der Porta nuova her; denn Kaiser Franz war dort ausgestiegen und wandelte zu Fuß durch die glänzenden Pyramiden, welche langs der Strafe ftanden, um fich her ein frohliches Bolt,

das sich in seinem Glücke kann zu fassen wußte, bis Alles ansbrach in die Melodie des Liedes: "Heil dir im Sieges=

frang!"

Dieser Gesang, welcher sich von Straße zu Straße versbreitete, schwoll endlich an zu einer großen, vieltausendsstimmigen, gewaltigen Melodie, welche mit Donnertonen Achillens aus seinem Starrsinn erweckte. Antonio und Arsnotd waren bei ihm.

"Mich hungert!" war sein erstes Wort, "gebt mir Brod

und Wein!"

Arnold that bei diesem Ausruse einen Frendenschrei und flog hinaus so heftig, daß er die Treppe mehr hinuntersiel, als sprang, über die Brücke hinüber zu Francesca, welche eben hinuntergehen wollte zum Wagen, wo sie von der Fürstin, der Schwester Iwan's, erwartet wurde, um sie zum Feste abzuhosen.

"Was wollt Ihr, Frennd Urnold?" rief fie ihm gu,

als er vor ihrer Schönheit erschrocken gurudtrat.

"Brod und Wein für Adillens!"

"Bringe Beides hinnber!" rief Francesca zu ihrer alten

Dienerin, welche auf diesen Befehl fie verlieg.

"Arnold!" finhr sie fort und legte dem blöden Jünglinge beide Hände auf die Schulter, "Ihr wart einst so verwegen, von mir ein reines Rosenblättchen für Ener Stammbuch zu begehren, als Ihr mir das Märchen von dem Brensi im Walde erzähltet! — denkt Ihr noch daran?"

"Warum nicht?" versette er und sah ihr dabei freund-

lich in die Angen.

"Und Ihr liebt mich immer noch so wunderbar eigen?" fragte sie.

"Warum wollt Ihr an mir zweifeln?" entgegnete Urnold.

"Hier hast du beinen Lohn!" entgegnete sie, "ben ersten Kuß, welchen ein Mann von mir erhält, zum Lohn für beine reine Liebe!"

Mit diesen Worten drückte sie einen feurigen Kuß auf seine Lippen, warf ihn dann lachend zurück und eilte hinab zu dem Wagen der Marschallin.

## Fünftes Capitel.

Die hohe Gesellschaft war bei dem Fürsten Iwan ver sammelt. Als sich der Kaiser niedergelassen hatte, nahmen alle Unwesenden ihre Pläge ein. Es war sast school Mitterenacht angebrochen, und der Lärm auf den Straßen hatte sich zu einem monotonen Meerranschen abgedämpst. Der Vorhang war vor der Bühne noch heruntergelassen. Jest wurden dahinter die Lichterreihen angezündet, und nun begann eine friegerische Marschmusst, welche endlich immer wilder und kampffrendiger wurde. Die Mussik ging fort, als der Vorhang in die Höhe rollte und jetzt in wunderdar magischer Beleuchtung, sast wie ein colossales Götterbild, Hippolyte im Begriffe, vom gespannten Vogen den Pseil zu schnellen, mit vorgebeugtem, helmsunkelnden Hanpte, neben sich die beiden schwertzückenden Umazonen, vor den erstaunten Blicken erschien. Eine lantlose Stille trat ein.

Die Gesellschaft war, wie mit einem Zanberschlage, in die alte hellenische Sagenwelt verset, welche hier lebendig

geworden zu fein schien.

Mit einer Fanfare fiel der Borhang.

Noch war einige Minuten Alles ftill, jo fehr hatte dieses Bild die Zuschauer in entzucktes Stannen versetzt.

Als aber jetzt der Raifer in die Bande klatschte und "Bravo!" rief, fand die Bewunderung ihren Ausdruck in den lautesten Beifallsbezeigungen.

"Da capo!" rief man jett von allen Seiten. Der Vorhang ging wieder in die Höhe und Hippolyte stand da, mit dem einen Urme eine todtverwundete Amazone umschlungen, mit der rechten Sand das Schwert dem Feinde entgegenzückend, während sich die andere Amazone zur Flucht mit über dem Saupte gehaltenem Schilde hinwegzuwenden schien.

Sippolyte's ganze Gestalt schien Kampf, Angst, Zorn und Rache zu athmen. Ihr Antlitz und ihre Augen waren

jum Erschreden schön im gewaltigen Ausbrud.

Der Raifer fprang vom Gige auf, Alle folgten der Etiquette und dem Beispiele und standen hinter ihm, wie erbebend vor dem Borne der Heldenjungfran.

"Schone Sippolyte!" rief der Raiser, "wirf das Schwert

hinmeg, du besiegst ohnedies die Bergen der Dianner!"

Der Borhang rollte herunter.

"Wer nicht einen solchen Moment je erlebt hat, wie wir eben jetzt," fagte der Kaiser zu dem hinter ihm ftehenden Sofrath von Bentz, "dem fehlt die schönste Note in der Melodie des Lebens."

"Und nur der," entgegnete mit anmuthiger Berneigung der Hofrath, "welcher nicht das Höchste und Feinste im Leben genoffen und die Sehnsucht nach einem unaussprechlichen Ideale des Sinnenreizes empfunden hat, fann einen folden Augenblick, wo Leben und Runft sich vermählen, fo recht eigen mit allen feinen fugen Schauern genießen, benn die Schönheit erreicht nur da ihren höchsten Gipfel, wo schon die Bernichtung die Hand nach ihr ausstreckt. Das

eben ergriff und erschütterte uns so heftig in diesem Bilde, daß wir die gewaltige Königin in ihrer vollsten Ingendblithe und Kraft mitten in der Schlacht und dem Untergange nahe geschant haben. Solche Momente sind nicht für den Augenblick, sondern zur Ausstüllung der Erinnerung eines ganzen, schön verlebten Daseins, das nur noch des Schlußsteins bedurft hat."

"Die schön, mahr und boch so traurig sind diese Be-

Bühne um.

Die Musik begann eben ein Abagio, unter welchem der

Vorhang sich wieder hob.

Die Lampen auf der rechten Seite von der Bühne aus waren in rothe verwandelt, so daß ein flammendes Reslex-licht auf Ariadne siel, welche jett in derselben Stellung und Gewandung, wie auf Malocchio's Bilde, vor den Zuschauern hier lebendig im Rosenschinnner des Morgens am wogenden Meere ruhte, leicht und natürlich den einen Arm hinter das träumende Haupt zurückgebogen und die rechte Hand auf den Busen gelegt, schlummerte sie hier, wie in Seligseit und Liebe eingewiegt. Wie schwarze, zuckende Schlangen, rollten ihre Locken vom gesenkten Haupte ihr über Schuster, Arm und Busen, und ein leichter, wehmüthiger Zug spielte um ihren Mund.

Das Abagio der Must ging über in noch fanftere Melodicen, als wollte sie die Schlummernde in noch tieferen

Schlaf hineinlullen.

Der Kaiser war in Hinträumen versunken, seine Seele weilte bei dem Bilde in seinem Zimmer, dem er so oft seine innersten Gefühle als einem stummen Zeugen anderstraut batte.

Der Borhang war schon längst gesunken, der Kaiser konnte sich mit seinen Gedanken immer noch nicht zur Gesellschaft zurücksinden. Endlich sagte er zum Fürsten Iwan, welcher auf seine Mienen gelauscht hatte: "Rusen

Sie uns die schöne Francesca!"

Der Fürst eilte hinter die Scene und kehrte nach einer Weile mit Francesca zurück, welche vor dem Kaiser sich schweigsam auf die Kniee niederließ; der Kaiser jedoch erhob sie und steckte ihr den St. Unnenorden an. "Schöne Francesca," sagte er bewegt, "tragen Sie zu meinem Andenken dieses Zeichen der Ehre!"

Francesca füßte mit hervorbrechenden Thränen die Sand

des geliebten Raijers.

Die gange Gefellschaft hatte sich jetzt huldigend um fie

gedrängt.

Francesca war so bewegt, daß sie keine Silbe auf die vielen schönen Worte, mit welchen sie von Herren und

Damen überschüttet wurde, zu entgegnen wußte.

"Ich werbe Sie wiederfinden!" sagte enblich zu ihr mit freundlichen Blicken der Kaiser. Mit einer demüthigen Berneigung entsernte sie sich wieder an der Hand des Fürsten Iwan.

Es begann bald darauf eine Mufit, welche die heftigste, leidenschaftlichste Bewegung ausdrückte, jedoch bald in wehmüthige Molltone hinüberspielte, unter welchen der Bor-

hang wieder aufging.

Auf dem Felsen am Meere stand die unglüchselige Sappho. Ein langes, weites Gewand hatte sie über das Haupt geworfen, die Arme hineingewickelt und es um die Schulter sestgezogen, während sie die Rechte darunter auf das Herz gedrückt, und in der linken, umwickelten Hand die Zither

frampshaft an die rechte Schulter gedrickt hielt, so daß bas weite Gewand das Gesicht bis auf die Angen verhüllte und zugleich von allen Seiten herab in reichen, weiten Falten herunterollte.

Ihre Gestalt ruhte auf dem rechten, gebogenen Knie, ihr Oberkörper war über den Felsen vorgedrängt, daß er über dem Meere zu schweben, und daß sie im Augenblicke

halb zu finten, halb hineinzustürzen schien.

Ein Schreckenslaut entfuhr ber Bruft des Kaisers; die Musik riß mitten im Tacte ab, und der Vorhang stürzte herunter.

Alls sich der Kaiser zur Gesellschaft unwandte, standen Thränen in seinen Augen. Er sprach leise einige Worte zu dem Fürsten, welcher sich ehrerbietig ihm genaht hatte. Dieser gab dem an der Thur stehenden Kammerherrn einen Wint, die Thürslügel gingen auf, und mit einer huldvollen Bewegung des Hauptes verließ der Kaiser die Gesellschaft. Diese brach zugleich auf und folgte ihm.

In diesem Augenblicke trat die Schwester des Fürsten, die Marschallin Sufiest, zu Francesca in das Ankleide-

gimmer mit einem Becher in der Sand.

"Es ist bei uns ber Gebrauch," sagte sie, "daß um Mitternacht ein Kelch auf das Wohl des Kaisers zuletzt geleert wird!"

Francesca nahm den Relch, leerte ihn und fant, wie

in fuger Dhumacht, in die Arme der Marschallin.

Nach einer Weile trat Fürst Iwan mit seinem stereotypen, melancholischen Lächeln herein und sagte, wie er die Gruppe erblickte: "Hat sie getrunken?" —

"D, du schöner Kaiser!" flufterte, wie im Traume, Francesca, Iwan aber und seine Schwester faßten sie unter

ben Armen an und führten sie mühfam hinunter zu dem Wagen.

"Ihr wollt mich morden! — Antonio, hilf!" — rief

im Schlafe Francesca.

"Beruhigen Sie sich, holdes Kind!" jagte Fürst Iwan, hob sie in den Wagen hinein und jetzte sich bann zu ihr.

Der Livreejäger schlug die Kutschenthur zu, und der Wagen rollte durch die lampenflammenden Straffen Berona's und zum Thore hinaus in die dunkle Nacht; endlich bog der Wagen von der Straffe ab und ohngefähr eine Stunde weiter bis zu einer Villa, welche dicht am Ufer der Etsch lag. —

Während diefer Rachtfahrt hatte sich Achillens zur Reife

gerüstet.

Eben fam Thriafi slüchtig und leise von der Straße zurück und brachte die Rachricht mit, daß ein Regenschauer durch die Straßen streise und alle Lampen auslösche.

"Ift der Fischer Biaggio bestellt," fragte Uchilleus, "welcher uns ficher auf bem Strome aus ber Stadt hinaus-

paschen will?"

"Er wartet oberhalb des ponte delle navi," versetzte Thriafi, "am Hinterhause unseres Landsmannes Krusi, der mit türkischen Pfeisenröhren und Meerschaumköpsen handelt!"

"Finden wir fein Baus offen zum Durchgange?"

"Er erwartet uns!"

"Ift unten im Corridor die Thur, welche auf die schwebende Brude hinüber zu Antonio führt, geöffnet, und der Ausgang auf die Strafe drüben sicher?"

"Es ist Alles in Ordnung!"

"Beda!" rief jest Uchillens Arnold an, welcher seit dem Kuffe, welchen Francesca ihm in heiterem Uebermuthe gegeben hatte, wie von Traumseligkeit betäubt war und schon die halbe Racht lang auf seinem Reisefelleisen zum

Urnold fuhr in die Bobe und fragte dann: "Ift der

Weg sicher, daß wir fortfommen?"

"Alles sicher! Freund Arnold, geh' mit Thriaki voraus zum Nachen; ich folge Euch einige Augenblicke später nach."

"Ich weiß nicht, was mir für eine Schiffsladung voll Wehnuth und Sentimentalität in den Gliedern liegt," versetzte Arnold; "mir ist wieder gerade so, wie am Tage vorher, ehe mein Freund, der lange Egidi, erstochen wurde."

"Keine Unglücksprophezeihungen!" rief Achillens und spucte babei ans, um den bofen Zauber der Worte zu

zerftören.

"Thriafi!" finhr er dann fort, "hier belade dich mit unseren wenigen Habseligkeiten, welche uns die Polizei noch gelassen hat, — und nun Gott befohlen!"

Arnold und Thriafi traten jett ihren Weg an und

gingen geränschlos die Treppe hinunter.

Achilleus war noch zurückgeblieben. Ihm war es, als wenn aus allen Winkeln Stimmen ihm flehend zuriefen: "Berweile!" — Fast war es ihm unmöglich, sich von der Stelle zu entsernen, wo er doch wenigstens in Isabella's

Rähe war.

Benn auch sein Herz im Unwillen sich gegen sie empörte, da sie doch ihrem Bater keinen sesteren Widerstand geleistet und dem Grasen Joseph ihre Hand gereicht hatte, so vertraute er doch wieder auf ihr Wort, mit welchem sie ihn versichert hatte, daß der Gras in keiner Weise ihr nahen dürfe. "Und doch ist sie endlich ein Weib!" sprach Achillens bitter bei sich.

Run erinnerte er fich wieder an den Bunfch Isabellens,

welchen ihm gegen Abend ihre Duenna mitgetheilt hatte: daß er zum Zeichen seiner Abreise breimal an die Thur ihrer Stube pochen folle. Bergebens suchte er bei fich zu erforichen, ob fie durch diesen Bunich ihm zu erkennen gegeben, baß sie ihren Ginn geandert und mit ihm zu fliehen bereit fei, oder ob er sonst einen wichtigen Entschluß andeute, welchen fie gefaßt habe?

Go irrten feine Bedanken schweifend herüber und hinüber. Es giebt folche Zustände im menschlichen Leben, wo der bedrängte Menich durchans rathlos und hülflos ift und nur auf das Einschreiten irgend einer himmlischen oder

dämonischen Macht hoffen fann.

In folden Augenbliden bleibt dem Menschen Richts übrig, als betend fich binguwerfen und den überirdifchen Bewalten fein Unliegen zur Entscheidung anheimzugeben.

Als Achillens feinen zottigen Mantel umgeworfen und das Licht ausgelöscht hatte, um hinunter zu gehen, war es ihm, als ziehe es ihn unwiderstehlich auf die Kniee. Er fank nieder, und seine Worte weckten die schlum-

mernden, ichlangenhaarigen Eumeniden.

## Sechstes Capitel.

Francesca ruhte noch betäubt von dem bojen Tranke im Divan auf der Billa, wohin sie der Fürst Iwan gebracht hatte. Im Traume hatte sie die Stellung der schlummernden Ariadne angenommen, die eine Hand über das Haupt und die andere auf das Herz gelegt; doch trug sie jest ein wunderbar reiches, flammendes Diamantendiadem auf dem Haupte, einen gleich reichen Schmuck um den Hals und eben solche Armspangen.

Ihr gegenüber ftand ein großer, runder Spiegel auf einem Beftelle, welcher ihre Beftalt prachtig gurudfpiegelte.

Sie schien unruhig zu schlafen, benn ihre Finger zuckten sieberhaft, bald als wollte sie Etwas sassen, bald als stieße sie es wieder von sich; ihre Augenlider zitterten in Sinem sort, und ihr Busen wogre heftig auf und nieder. Sie sprach dann und wann ein abgerissenes, unwerständliches Wort im Schlafe. Jest machte sie die Bewegung der pfeilsendenden Amazone im Schlafe. "Er stürzt! Er ist todt!" rief sie, schraft empor und erwachte.

Sie rieb sich die Augen, über ihr brannte, von der Decke herabhängend, eine Lampe. Sie war allein, und Alles ihr so fremd. Die Hände vor die Stirn gelegt, rief sie: "Wo bin ich denn?" Nun fuhr sie mit der einen Hand

über die andere, als wollte sie davon Etwas herunterstreisen; — auf einmal war es ihr, als besänne sie sich auf Etwas, was sie in sich selbst schandern machte. Zest starrte sie gerade vor sich aus, und ihre Blicke sielen in den Spiegel vor ihr. Sie schraf zurück vor dem Lichte der Zuwelen, welche ihr entgegengliserten, und vor sich selbst. Zest hörte sie draußen vor der Villa einen Wagen

fortfahren.

Sie war in die Höhe gesprungen und rif das Diadem von der Stirn, den Schmuck vom Halse und den Armsgelenken und schlenderte die sunkelnden Steine in das Spiegelsglas, daß es in tausend Scherben klirrend heruntersiel.

Doch nun hörte sie Jemand fommen; schnell verriegelte sie eine, dann die andere Thur; als sie auch die dritte verschliegen wollte, horte fie den Strom draugen vorüberbrausen. Ein plötzlicher Gedanke durchzuckte sie. Sie riß die Thür auf und stand auf dem Altane, unter sich die reißende, tosende Etsch, sie drehte jetzt den Schlüssel im Thürschlosse um und war jetzt abgeschieden vom Hause und seinen Bewohnern, allein, entsetzt und grübelnd in Zweiseln

über ihre Erinnerungen.

Während dieser Borfälle auf der Villa verlebte Graf Joseph eine bose Nacht. Schon das zweite Mal an der verschlossenen Thür zur Brautkammer abgewiesen, fühlte er sich so infamirt, daß er jetzt in seinem Zimmer unther wandelte, wie ein Tiger im eisernen Menagerie-Käsige. Manchmal stand er still und stampste unwillig mit dem Fuße auf das Estrich, dann lachte er in Selbswerspottung lant auf; nun schauderte er wieder in der Erinnerung an die Sterbeseene bei dem Chevalier. Fast begann er sich zu körten und hätte gern seinen Venonung zur Gesellschaft fürchten und hatte gern feinen Reponiut gur Gefellichaft

gernfen, wenn er sich nicht über die Ginsamteit der Brantnacht geschänt hätte.

Alls wenn alle Schleusen seines Gedächtnisses in biefer Racht geöffnet wären, so strömten alle bofen Erinnerungen

feines Lebens aus ber Tiefe feiner Geele hervor.

"Sie hatten boch Alle den Tod verdient, diese italienischen Rebellen!" grollte er für sich. "Wer giebt jetzt
ihren Gespenstern ein Recht, mir Schauer über den Rücken
zu jagen? — Was geht mich Griechenland und der junge Grieche an? — Und wieder das Bild Francesca's? als
ob sie zu gut gewesen wäre für das Schicksal von so vielen
Tausenden!"

Jest hörte er von der Decke herunter einen schweren, sallenden Tropsen; er stutzte, ging aber dann wieder heftiger im Zimmer auf und ab. "Ich sollte nicht im Stande sein," fragte er sich selbst, "den Eigensinn meiner Frau zu brechen? — Sie kann sich unterstehen, mir das zu bieten? — Wohl, hat sie sich in dieser Nacht eingeschlossen, so soll sie es ferner bleiben; sie soll Niemand sehen, als mich, ihren Kerkermeister, und ich will verslucht sein, wenn sie vorher einen freundlichen Blick von mir erhält, dis sie nicht zerknirscht und in Rene vor mir niederknieet. Ist mir es, wie ich hoffe, gelungen, Francesca der Schmach zu übersliesern, weil sie mich in meiner Leidenschaft zu ihr verhöhnt hat, so kann ich dich, Isabella, anch zu Tode quälen. Ich kenne das ganze Arsenal tödtlicher Seelenqualen."

Jetzt hörte er wieder den fallenden, tonenden Tropfen,

welchen er vorher vernommen hatte.

Er warf sich auf die Ottomane und wickelte sich in einen Teppich, um sich vor dem Froste zu schützen, der seine Glieder überrieselte. Nachdem er eine Weile geseffen hatte, umstrickte ein un-ruhiger Schlummer seine muben Sinne.

Betst kam es ihm im Traume vor, als wenn wieder ein Tropsen von der Decke heruntersiele, aber auf dem Boden nicht zerpsätscherte, sondern sich als ein Kügelchen um sich selbst herunwickelte und immer größer würde; seine Augen versolgten das ruhelose Spiel; — die Kugel dehnte sich jetzt in die Länge und ward zu einer Nebelsäule, welche die Geftalt eines menschlichen Wesens annahm; - jetzt erkannte er das erdfahle Todtengeficht des Chevaliers Bartolo.

"Fürchten Gie fich nicht vor mir, Berr Graf!" fagte Diefer endlich, "denn wir find, wie Gie fich befinnen, ichon auf dem Congresse von Berona gestorben; es ist doch wehmuthig, daran zu benten, wie wir damals an dem Uhrzeiger der Zeit rückwärts geschoben haben, ohne es zu mer-ken, daß wir nur dazu da waren, Alles vorwärts zu bringen.

Freude hatten wir ohnedies nicht davon."

"In welchem Jahre leben wir denn?" ftöhnte jett Graf Joseph, da das Gespenst des Chevaliers von der Zeit des

Congresses, wie von einer längst vergangenen, sprach.
"Ganz genan," versetzte er, "weiß ich es selbst nicht; denn die Hähne frähen so heiser; — zweimal Zehn darnach!"
"Wissen Sie," fragte der Graf im Schlase, "was aus Spanien geworden ist?"

"Das nenne ich einen Todtenschlaf," versetzte kopfschüttelnd der Chevalier; "nicht zu wissen, daß dort immer noch Revolution und Constitution, vor wie nach, an der Tagesordnung ist? — Wir haben freilich gedacht, mit ein paar Kanonenschüffen die Welt wieder in den Schlaf zu tullen! Haha! mit Kanonenschüffen!"

"Und was ift ans Griechenland geworden?"

"Ein unabhängiges Reich!" "Und aus Frankreich?"

"Seit der neuen Revolution - " "Rene Revolution?" fragte Joseph.

"Es ist nicht richtig hier im Sause," flüsterte geheimnißvoll der Chevalier, "es gehen Gespenster um; horch!" -

Mit Diefen flüfternden Worten wantte bas Gefpenft auf die Thur zu und budte fich nieder zum Schluffelloch.

Graf Joseph spitte im Schlafe die Ohren, als mußte er felbst mit aufhorchen. Er hörte jetzt in der That im Corridor vor feiner Stubenthur vorbei leichte Schritte; ber Beift des Chevaliers wintte ihm, und halb wach, halb schlafend erhob sich der Graf von der Ottomane und ging auf die Thur zu. Wie er fich dem Schemen bes Chevaliers genähert hatte, richtete sich diefer in die Bohe und blies ihn eistalt an, daß es ihm durch Mart und Bebein ichauerte und er zugleich völlig erwachte.

Er blidte schen um sich, im ganzen Zimmer war Nichts zu sehen und zu hören, doch braugen im Corridor hörte er

jett das Geräusch von Tritten.

Es täuschte sein Dhr nicht, denn Achilleus war eben

im Begriffe, feine Flucht anzutreten.

Run war es wieder still. Uchilleus stand jetzt vor der Thur der Brautkammer still und zögerte noch, das verab-

redete Beichen zu geben.

Im Augenblide, wo er den Finger frümmte, um dreimal anzupochen, überftürzte ihn der Gedanfe, daß er vielleicht damit das Zeichen jum Tode der Geliebten geben folle! -

Ijabella hatte ihn bemerkt und fnieete d'rin auf einem Teppich, mit erhobener Sand, in welcher ein Dolch funkelte,

welchen fie unter die linte, entblößte, jungfräuliche Bruft in das verzweifelte Berg stoßen wollte, sobald von draußen breimal an verschiedenen Stellen angepocht worden.

Sie hatte die Schritte von Dben herunter fich nähern gehört und mahnte jest den Odem des Geliebten von draufen herein zu vernehmen, doch zögerte sie, eher die Sand gegen

fich zu wenden, als fie bas Zeichen erhalten.

Wie Achilleus noch immer zögerte, das Signal zum Ubschiede zu geben, überkam sie der Zweisel: ob sich ihr Ohr vielleicht getäuscht, oder auch das verabredete Zeichen nicht gehört habe? — Sie näherte sich der Thür und fragte leise durch das Schlüsselloch: "Wer da?" Der Graf war in den Corridor hinausgeschlichen und

hielt das Ohr vor sich hingeneigt. Er hörte jetzt Isa-bellens Stimme flüstern. Gine namenlose Gifersucht ging

plotifich, wie ein Pefthauch, über feine Geele.

Wie? wenn Adjilleus noch in Berona, noch hier ware, und nicht, wie er, die Thur der Brantkammer verschloffen gefunden hätte?

Doch jetzt hatte auch Achilleus die schleichenden Fußzehen eines Menschen längs der Wand her ver-

nommen.

Er öffnete ichnell die Thur zur ichwebenden Brude und war im Begriff, hinüber zu eilen, als mit entsetzlichen Sprüngen ber Graf ihn erreicht hatte, an ihm hing, mit ftöhnender Stimme: "Galt!" rief und ihn gurud- und niederzugerren suchte.

Achilleus schüttelte sich grimmig, wie ein Löwe, an welchem ein Hund sich eingebissen, und riß sich so plötzlich los, daß der Graf zurücktaumelte, an das hölzerne Brückengeländer ichlug und es, wie ein burres Rohr, mit der

Bucht seines Körpers zerfnickte, durchbrach und hinunterstürzte auf die Pflastersteine des Hoses.

Ein dumpfes Stöhnen erscholl von Unten, nun war

Alles wieder ftill.

Achillens wandte fich schandernd ab und verfolgte den Weg, ohne gurudzubliden.

Meuntes Buch.



## Erstes Capitel.

Der Hofrath von Gents jaß jchon seit zehn Uhr Morgens an seinem Arbeitstische, um die Circularnote zu stillsstiren, welche die Allerhöchsten Monarchen von Destreich, Rußland und Preußen über die Resultate der Zusammenstunft in Berona an ihre bei den verschiedenen Hösen accreditirten Gesandten erlassen und als eine Art von Rechenstirten Gesandten erlassen und als eine Art von Rechens

schaftsbericht veröffentlichen wollten.

Ein lustiges Fener im Kamine verbreitete im Zimmer eine behagliche Wärme, welche es um so traulicher machte, je ungestümer und schauerlicher der Regen in Güssen drausken unaufhörlich herunterströmte. Um den unangenehmen, düsteren Morgen gänzlich ignoriren zu können, hatte der Hosprath die Jalonsieen vor den Fenstern zumachen, die Vorhänge vorziehen und die Wachstichter auf den silbernen Armlenchtern anzünden lassen, so daß sich um ihn die Nacht gemüthlich verlängerte.

Er war erst vor Kurzem aufgestanden, und nur der Bunsch bes Fürsten, welcher ihm Beschl war, hatte ihn

vermocht an die Arbeit zu gehen.

Er lehnte sich jetzt in die Eiderdunentissen seines Armftuhles zurück, hüllte sich tiefer in den grünseidenen, mit Katzensellen gefütterten Schlafrock und schien zu schlafen, während er nur mit Behaglichkeit seine, wie Ameisen, unter einander heruntribbelnden Gedanken belauschte, welche sich endlich ordneten und an die Circularnote, welche er in sauberer Handschrift niederschrieb, willfährig in den Wor-

ten anschmiegten:

"Co verschwinden die falschen Schrecknisse, die seindseligen Auslegungen, die finsteren Prophezeiungen, welche Unwissenheit oder Treulosigseit in Europa verbreitete, um die Meinung der Völker sider die reinen und edlen Abssichten der Monarchen irre zu leiten. Kein geheimer Plan, kein Ehrgeiz, keine Berechnung des eigenen Vortheils gesellte sich zu dem Entschlusse, den eine gebieterische Nothwendigkeit allein Ihnen im Jahre 1821 vorgeschriesben hatte."

Jest rieselten die Worte ihm aus der Feder, als drängte ein Zauberspruch sie unaushaltsam hervor auf das feine, goldgeränderte Papier, auf welchem sich die weiße Hand des Hofraths, wie das naschende Köpschen eines Kaninchens, emsig bewegte. Ein süßes Lächeln spielte um seine Lippen,

als er die Worte hingoß:

"Die vereinigten Sonverains und Cabinete fonnten nicht umhin, Ihre Blicke auf zwei schwere Berwickelungen zu wenden, deren Fortschritte Sie seit der Zusammenkunft in Laibach anhaltend beschäftigt hatten. Eine Begebenheit von großem Gewicht hatte sich vor dem Schlusse jener Zusammenkunft zugetragen. Das, was der Geist der Nevolution in der westlichen Halbinsel begonnen, was er in Italien versucht hatte, gelang ihm am östlichen Ende von Suropa. In eben dem Augenblicke, wo die militärischen Ausstlände zu Neapel und Turin vor der Annäherung einer regelmäßigen Macht zurücks

wichen, murbe ein Fenerbrand der Empornng in Das ottomanische Reich geworfen. Das Zusammentreffen der Ereigniffe fonnte feinem Zweifel über Die Gleichheit ihres Ursprungs Raum laffen. Der Ausbruch des nämlichen Uebels auf jo vielen verschiedenen Puntten und allenthalben, wenn gleich unter wechselnden Bormanden, jedoch von denfelben Formen und berfelben Sprache begleitet, verrieth zu unverkennbar den gemeinschaftlichen Brenn-punkt, aus welchem es hervorging."

Bahrend fo der Hofrath von Gent vergnüglich beschäftigt war, ein Blatt der neuesten Geschichte zu schreiben, hatte Todesschred und entsetzliche Angst das Hans Antonio's erfüllt.

Die Leiche des Grafen Joseph lag noch in der Capelle vor dem Altare, wohin fie am Morgen gebracht worden war, nachdem Untonio erflärt hatte, bag bas Binterhanpt vom Sturge zerschmettert und jeder Lebensfunten entflohen fei.

Das Polizeiperjonal fam jett, um diesen traurigen Borfall zu Protofoll zu nehmen. Eben trat der Polizeiwachtmeifter mit zwei Gehülfen oben ans dem alten Gebande heraus und besichtigte bas zerbrochene Gelander der Brude.

"'s ift halt gang natürlich, " jagte er, "dag ein Menich, der mit dem Gelander hier durchbricht, auch das Genich

bricht; 's ift gar fein Bunder!"

"Aber wie ist denn der selige Berr Graf," fragte argwöhnisch der Polizeidirector, welcher jetzt unter die Thur

getreten war, "auf die Brude herausgefommen?"

"'s ift halt gang natürlich," verfette ber Wachtmeifter, "daß man bei einer Sochzeit einen Schlud über Durft trinft; nun ichau'n Euer Gnaden, da verfehlt man den Weg. 2118 ich vor'm Jahr noch mit in Neapel ftand, ift es meinem Rebenmann, dem Sannieph, anch jo gegangen. Er hatte

auch in ben schwarzen Wein zu lange hineingeschaut, bis ihm der Schwefel in den Ropf, und er, ftatt in das Bett hinein, zum Fenster hinausstieg und hinunterplumpte, ohne wieder aufzustehen. Freilich war er nur ein Gufilier und feine Ercelleng."

Beit jog fich die Polizei wieder gurud, um die Aus-

jage Gjabellens aufznnehmen.

Bues frand jeboch an der Rammerthur und versicherte dem Polizeidirector, daß ihre gnädige Frau ein Mal um das andere in Dhumacht falle, und daß ber Schred ihr die Be

finnung und die Eprache geraubt haben muffe.

Best fam and ber alte Hofmarichall aus ihrer Stube heraus und betheuerte daffelbe, indem er hinzufügte: "daß die gnädige Gräfin auch feinen weiteren Aufschluß geben fonne, da der selige Graf in der Racht nicht bei ihr gewesen sei, vielmehr auf dem Wege zu ihr die Thur verfehlt haben und so auf die Brücke und dort zu seinem Unglücke gefonimen fein muffe!"

Der Polizeidirector ließ fich bedeuten und verfügte fich

mit seinen Leuten zur Todtenschau in Die Capelle.

Roch waren alle Blumen und Blätter in ben Rrangen und Buirlanden frijd und duftend, nur der Büngling, defsen Hochzeitsfest sie geschmückt hatten, lag bleich und tobt auf derfelben Stelle, wo er geftern noch in ein weites, rei-

ches Leben ted hinausgeblickt hatte.

Die fie Tage vorher fröhlich auf ihn herabgeschienen hatten, jo lächelten sie auch wieder jetzt gleichmuthig auf seine Leiche hernuter, und mit demselben schmerzlichen Blide, mit welchem die Mater dolorosa gestern ihren Lampenschein in seine brennenden Augen, gof fie auch heute wieder die fpielenden Lampenftrahlen über fein todesftarres Geficht.

Da Antonio die Polizei überzeugte, daß keine Berletzungen am Leichname vorhanden, als diejenigen, welche die nothwendige Folge des Aufschlagens auf das Steinpflaster des Hofes waren, gab der Director die Erlaubniß zur Beerdigung.

Er folgte jetzt Antonio hinüber in deffen Arbeitszimmer,

wo der Polizeischreiber sein Protofoll aufnehmen sollte.

Während dieser das Ergebniß der Besichtigung an Ort und Stelle zu Papier brachte, jog Antonio den Polizeidi-

rector in das Rebenzimmer.

Da sein ganzes Aussehen nicht die Angst verbarg, welche ihn aufregte, so fragte der Polizeidirector argwöhnisch: "Wie kommt Ihr mir vor, Signor Antonio? Kennt Ihr irgend eine Ursache von dem Tode des Grafen, welche außershalb eines Zufalls liegt, so wagt nicht das Geringste zu verschweigen, denn früher oder später kommt es doch an den Tag. Betrachtet mich jetzt als Euren Freund und

Rathgeber."

"Ihr rathet falsch," entgegnete Antonio, "wenn Ihr wähnt, daß mich dieser erschreckliche Borsall in meinem Hanse in diese Unruhe versetzt, denn Niemand hat den Grasen nöthigen können, zur Nacht auf die Brücke zu kommen und mit dem Geländer durchzubrechen. Mich erschüttert sein Tod, aber er macht mir keine Unruhe. Meine Angit hat eine mir näher liegende Ursache; meine Schwester ist seite gestern Nacht, wo sie zu einer Gesellschaft bei dem russtschen Fürsten Iwan suhr, noch nicht wieder zurückgesommen. Bergeblich habe ich sichon zu verschiedenen Maten in das Duartier des Fürsten geschickt, jedoch keine Auskunst ershalten können. — Auch sürchte ich mich, voreilig Lärm zu machen, da die Ehre meines Hauses dadurch gesährdet wers

den könnte. Ihr feht, in welche furchtbare Lage ich versfest bin. Rathet mir, was ich thun foll?"

"Wie?" fragte der Polizeidirector, "war nicht früher

der Graf mit Eurer Schwester befannt?"

"Was wollt Ihr damit meinen?" entgegnete Antonio. "Nichts, als daß Ihr hier sehr vorsichtig sein mußt," erwiederte der Polizeidirector, "wenn Ihr nicht ihr Verschwinden mit dem Tode des Grafen in Berbindung und Guch in unabsehbare Berlegenheit bringen wollt. Wenn es nicht den Allerhöchsten Gaften unferer Stadt und diefer im Befonderen daran liegen mußte, diefen Unglücksfall, was er and fein mag, dem Zufalle zuzuschreiben, jo würde ich auf Gure Mittheilung bin die strengste Untersuchung eintreten laffen. Sobald jedoch Eure Schwefter wieder gum Borfchein kommt, bitte ich mich perfonlich bavon in Kenntniff gu fetgen, damit fie mir die gehörige Austunft über ihr Augen-

"Ihr gebt mir den Troft," verfette Antonio gereigt, "welchen ich von der Polizei erwarten fonnte. Ich werde meine Cache felbst in die Bande nehmen. Getraut 3hr Ench nicht, den Fürsten 3man gu fragen, was die Beimfehr meiner Schwester, welche er in feiner Equipage gum Teste abgeholt hat, behindert hat, da er doch verbunden ge-wesen ist, sie auch sicher heim an Ort und Stelle zu brin-gen, so werde ich selbst nach meiner Sache sehen, und so wahr Gott lebt, ich werde ohne Polizei den Weg sinden,

der mich zur Gerechtigfeit führt."

bleiben in der Racht giebt."

"Wie Ihr beliebt!" versetzte kurz der Polizeidirector, "nur vergeßt nicht, daß wir eine städtische und keine adelige Polizei find; wir tonnen blog unter uns, nicht über uns

greifen."

Bett mar der Polizeischreiber mit seinem Protokoll fertig. Der Polizeidirector las es durch und vollzog es. Dann verabschiedete er sich mit gelindem Hohnlächeln von Antonio und entsernte sich mit seinen Leuten. Antonio jedoch ließ seinen Wagen vorsahren. Mit po-

chendem Bergen warf er fich hinein und fuhr gum Onar-

tier des Fürften 3man.

Der Portier, welcher ihn fannte, ließ ihn ungehindert paffiren, und jo gelangte er an die Borfaalthur zum fürstlichen Quartier. Er zog die Klingel, ein ruffifcher Bedienter erichien und fragte in gebrochenem Frangofisch nach jeinem Begehren. Da ihn Antonio bedeutete, bag er ber Urzt Antonio fei, glaubte ber Bediente, ihn zu feinem Berrn, welcher diefen Morgen über Koprfichmerg getlagt hatte, paffiren laffen zu muffen, indem er voranging, um ihn gu melben, und Antonio nachfolgte.

In demfelben Augenblide aber, wo der Bediente die Stubenthur öffnete, ichlupfte Untonio hinein und ftand vor bem Gurften, welcher im Regligee ichmachtend auf bem

Sopha lag und in ben Werfen Cajanova's las.

"Bo ift meine Schwester Francesca?" fragte mit fe-

fter, mahnender Stimme Antonio.

Der Fürst, welcher ihn bis jest noch nicht bemerkt und im Buche geblättert hatte, fuhr entsetzt empor, murmelte einige unverständliche Worte vor sich hin und flog bann, wie vom Schrecken Gottes gepeitscht, hinweg in das Neben-zimmer, wo er sich einschloß, noch ehe ihm Antonio folgen founte

Untonio hielt sich mit beiden Sanden an der Platte bes Tijches, welcher vor bem Copha ftand, feft, benn feine Sinne wollten ihm vergeben in der Uhnung, daß mit feiner

Schwefter etwas Entjegliches vorgefallen fein muffe, ba ber Fürst auf eine jo befremdende Weise sich ihm entzogen hatte

und die Antwort schuldig geblieben war.

Der enffifche Bediente stand hinter ihm und zerrte ihn am Mermel, um ihn zum Fortgehen zu bewegen. Best aber juhr Antonio heftig empor, padte ihn bei der Bruft und rief: "Gieb Antwort! wo ist meine Schwester Francesca geblieben, welche geftern zur Racht hier auf bem Privattheater dem Raifer Darftellungen gegeben hat?"

"Nix versteh!" erwiederte der Bediente und machte ein

nnendlich dummes Geficht.

Untonio ichleuderte ihn von sich, bag er weit in das Zimmer hineintanmelte, eilte hinnnter und fuhr zum Sofrath von Gent, von welchem er wußte, dag er in der verwichenen Racht mit feiner Edywefter zufammen in ber Wefellichaft bei dem Fürsten gewesen war. -

Unterdeffen ftieg Repomut die buntle Treppe jum lo-

gis Clarchens hinauf.

218 bei anbrechendem Tage Die Leiche Des Grafen im Boje gefiniden wurde, hatte er aus treuer Fürforge für die Berlaffenschaft des Berunglückten sich in das frühere Logis deffelben begeben, wogn ihm Graf Joseph Tags 311= vor die Edyluffel gegeben hatte. Er hatte dort eine schnelle Durchficht der Rostbarkeiten vorgenommen und die werthvollsten und fügbarften bavon für fo angreifbar erachtet, daß er fie, in einen fleinen Reisekoffer verpadt, in sichere Bermahrung zu bringen suchte.

Mit schenen Bliden trat er in das Zimmer, wo nur

Clarchens Mutter anwesend war.

"Gind Eure Gnaben," fragte er leife, "gang allein, und fönnen wir ungeftort fein?"

"Mein Clarden ichläft noch," versetzte die fluge Alte, "und wer sollte zu uns fommen, seitdem der Chevalier nicht

mehr lebt?"

"Ach, ist das ein Schickfal auf dieser Welt!" suhr Reponnt fort; dabei brachte er den kleinen Reisekoffer unter dem Mantel hervor und legte ihn auf seinen Schoof, während er sich auf den einen Rohrstuhl au den Tisch seiner künftigen Schwiegermutter gegenübersetzte.

"Fehlt Ihnen benn Etwas, Herr Neponink," fragte die Alte, "da Sie so traurig, ja so recht niedergeschlagen

find, als ware Ihnen Ihr Berr Better gestorben?"

"Sie haben einen recht klugen Ansspruch gethan, Ener Gnaben," versetzte Nepomuk, "benn mir ift allerdings Bemand gestorben, ein Jemand, ben wir Beide kennen."

Bei diesen Worten begann er so zu weinen und zu schluchzen, daß er nicht zu Worten kommen konnte. Lange war Clärchens Mutter bemüht, ihn zu sich zu bringen. Sie wischte ihm mit ihrer Schürze die Thränen aus den Augen und pochte ihm mit der flachen Hand in den Nacken, bis er endlich rief:

"Er ist todt, der lette Borotin!" der gnädige Graf Joseph von Rankenstein, und mit ihm der ganze Josephinische Zweig!"

"D du heilige, gebenedeite Mutter Gottes!" rief die Alte; "der gute, liebe, brave Herr! Habe ich denn recht gehört, der Herr Graf?"

"Es ift eine schanerliche That!" versetzte Repomut ge-

heimnigvoll.

"Gine That?" fragte erschrocken die Alte.

"Ja freilich, eine That! Eine fürchterliche That! Eine Schauergeschichte für das Burgtheater! D, es giebt gräßliche Rathsel in der Natur!"

"Hat er denn nicht," fuhr die Alte fort, "die spanische Prinzessin geheirathet? Und ist gestern nicht die Hochzeit gewesen? Herr Reponnuk, mir geht Alles im Kopse um und um."

"Das ist ja eben das ungeheure Schickjal!" schieftete Nepomut; "in der Liebesverblendung tappt er den Corribor hinter, versehlt die Thür zur Brautkammer und drückt dafür die Thür auf, die hinaus in das Freie auf die Brücke geht; dort erschrickt er über seinen Irrthum, stürzt mit dem Brückengeländer in den Dof und liegt unten — starr — falt — todt in der heusenden Stunde der Mitternacht."

"Hört auf! Hört auf! Herr Nepomuf, oder ich falle in Thumacht; meine armen Nerven find für so eine adelige Begebenheit nicht ftart genug; erlaubt, daß ich meinen Bi-

jamapfel judje!

"Wenn ich daran dente, " finhr sie nach einer Weile fort, indem sie an dem Bisam roch, "wie der selige, nunmehr in Gott zu Tod' gefallene, Herr Graf manchmal Abends bei uns Knödeln und gebackene Hähnert gespeiset hat, so

muß ich weinen!"

"Ja weinen!" versetzte Neponnut, "denn er hat es um uns verdient. Noch ehe er gestern zur Hochzeit suhr, nahm er mich bei Seite, drehte mir, wie er es zu thun gewohnt war, da den obern Knopf an der Livree und sagte: "Du bist doch ein freuzehrlicher Kerl, Neponnut! Zeit meines Lebens bist du mir tren gewesen. Ich will gewiß für dich nach meinem Tode sorgen. Sollt' mir was Menschliches begegnen, Nepomnt, so tröste mein Clärchen! — Hinter meinem Secretair wirst du dann ein Felleisen sinden; was darin ist, soll dein sein! Verkause die Kostbarteiten an sichere Inden, damit du nicht in Verdacht kommst, als hättest

du das Legat nicht auf rechte Beise von mir bekommen; denn es giebt fürchterliche Advocatenkniffe, welche dich chifaniren könnten; verzehre lieber heimlich in der Stille auf mein Wohl diese irdischen Güter, über deren Besitz ich dann dort jenseits erhaben sein werde! Aber denke an mein Clarschen, Repomuk!"

"Hat er bas gesagt, der grundgute, höchstselige Herr Graf?" fragte mit thränenerstidter Stimme die Alte; "ach, wenn bas Clarchen hört, wie wird sie Ihnen diese Bot-

schaft belohnen!"

"Unermesslich!" rief Neponuk; "benn wenn Sie das Ihrige zu dem Meinigen thun, und wir Alles zusammen amalgamiren, so sind wir auch Leute, welche Sonntags nach Schönderum im eigenen Planwägelchen sahren können. In diesem geringen Felleisen, — sollte man es meinen? — sind — aber werdet Ihr auch schweigen können?"

"Schwört mir bei allen Seil'gen, Bei ber Sonne hellem Licht, Bei bes Aetna's Ginthenflammen, Beim Orfan der schwitten Nacht Einen ungeheuern Eid, Daß Ihr still, verschwiegen seid!"

"Bei der heiligen Elijabeth und der unbefleckten Empfängniß und allen Nothhelfern!" rief Clarchens Mutter.

"Ich vertraue Ihnen!" versetzte Nepomuk, öffnete das Felleisen und brachte daraus goldene Dosen, brillantene Schuhschnallen, Fingerringe mit den kostbarsten Edelsteinen, eine schwere, goldene Tasse, Busennadeln mit Sapphiren und Smaragden und einen großen, grünseidenen Beutel voll Chremnitzer Ducaten heraus.

"Ist das nicht eine Gnade?" fragte Nepomuk, "und welch' eine seltene Erkenntlichkeit für den treuen Diener seines Herrn! Denn Sie wissen wohl nicht, daß ich in Wien seit Jahren der Verwalter seines Palais bin? Und mir hat er immer sein Vertrauen geschenkt!"

Die Alte fonnte sich an dem Glanze der Edelsteine nicht fatt sehen. Borzüglich gefiel ihr ein großer Brillan-

tenring.

Nepomuf fniecte nieder und übereichte ihr benselben mit den Worten: "Madame, est liegt Ihr Sohn zu Ihren Fügen und fleht um Clarchens unschuldsvolle Hand!"

"Stehen Gie auf, Berr Repomut!"

"Madame! jagen Gie lieber: mein Cohn!"

"Mein geliebter Cohn!"

Neponiuf iprang in die Höhe und umarmte seine gerührte Frau Schwiegermutter.

## Zweites Capitel. .

pofrath von Gent machte eben seine Toilette, um später zu seinem Chef und Gönner zu sahren. Er stand vor dem Spiegel und probirte sich die neuen Berrücken auf, welche er eben auß Paris erhalten hatte. "Welche schreckliche Coissure," ries er jetzt, "mit den tragisch emporsträubenden Wirrlocken! Mein Gott, man müßte mich für einen Wahnsinnigen halten, wenn ich damit in der Gesellschafterschiene.

"Jean!" rief er jett feinem frangofischen Diener, "welche

Nummer habe ich auf?"

"Nummer fünf, Euer Ercelleng!" entgegnete Jean.

"Sich' einmal nach, wie fie der Friseur in seinem Conto beschreibt."

"Beroische Riego-Tour!"

Der Hofrath marf die Perrude hin und rief: "Ift ber Coiffeur bei Sinnen, uns hierher eine spanische Revolutionsperrude zu schieden?"

"Es ist aber die neueste Parifer Mode!" entgegnete

Bean.

"Streife mir einmal die blonde Tour über!" befahl der Hofrath und betrachtete sich wieder, nachdem es geschehen war, im Spiegel. "Nimm mir sie wieder ab!" sprach er wehmüthig zu Bean, "die blonde Ingend steht mir nur noch bei Abendsbeleuchtung zu Gesicht, wenn wir mit ein wenig Schminke nachhelsen fönnen.

"Was haft du da für eine furzgeschnittene, rabenschwarze

Tour?"

"Die Imperialtour, welche bringend empfohlen wird

wegen des mühjamen Naturellwirbels."

"Ich werde sie heute tragen," versetzte der Hofrath, als er fühlte, wie knapp sie sich um die Schläfe anschloß. "Bringe mir dazu die blaßgelbe Weste und den schwarzen Frack."

Jean brachte die Meider; aber faum famen sie in die Nähe des Hofraths, so rief er: "Welch' ein abentenerlicher Tabaksgernch verbreitet sich im Zimmer? Schnell spritze Alles mit Eau de Levante an; es ist zum Sterben!"

"Ich bachte mir es gleich, daß Eure Excellenz," versfetzte Bean, "ben Cigarrengeruch, welcher bei bem Ritter Malavilla alle Zimmer verpestet, mit heimbringen würden."

"Schnell, trage ben ichwarzen Frad hinaus und bringe

mir dafür den brannen!"

Bean flog hinaus und kam mit dem befohlenen Kleide zurück, welches sich der Hofrath am Kamine wärmen und dann anziehen ließ.

"Rannft din mir nicht die Cravatte etwas nachläffiger binden?" fragte er seinen Jean, welcher bemuht war, die

Schleife zu machen.

"Gerr Hofrath," versetzte Jean, "die Jahreszeit, in welcher wir leben, verlangt Alles anliegend und fnapp."

"Gut benn!" entgegnete ber Hofrath; "stede mir nun bie Orben an."

Jean eilte zu der Chiffoniere und nahm darans die verschiedenen Etuis von rothem Saffian, in welchen sich die Ehrenzeichen befanden.

Rach furzer Dinhe war der Hofrath jo weit decorirt,

als es geschehen fonnte.

Nachdem ihm Jean noch die Ringe an die Finger, die Buseunadel vorgestedt und den Hut, Handschuhe und Manstel zurechtgelegt hatte, befahl er, in einer halben Stunde

den Wagen vorfahren gn laffen.

Bean verließ ihn jett, während er sich wieder zu seinem Arbeitstische setze, um noch einmal die Eirenlarnote zu lesen. Er versank dabei in wehmüthige Betrachtungen und sprach bei sich: "Was ist Wahrheit, was nicht? Was ein Verbrechen, was eine Heldenthat? Alles kann liebens- würdig oder abschenlich erscheinen, je nachdem die Belenchtung darauf fällt. Was die Welt heute bis in den Himmel erheben muß, tritt sie morgen in den Koth, und in Beidem hat sie Recht. Schön nennt man, was Mode ist, und die Mode ist nur die angemessen Form, in welcher Menschen und Begebenheiten sich nach einem stillschweigens den Uebereinkommen geltend machen nögen. Alles, was dagegen ist, ist ebendeshalb schlecht, weil es rebellisch ist. So ist der Schein zugleich das Wesen im Leben, und der Schein selbst ist das unbegreisbare, in reizenden Moden veränderliche Etwas."

Jean meldete jetzt den Arzt Antonio an. Der Hofrath nahm ihn an, und der Kammerdiener ließ ihn herein.

"Was bringt Ihr mir, Signore Dottore, zum guten Mor-

gen?" fragte der Hofrath.

"Leider nur Trauriges!" versetzte Antonio; "Eure Ercellenz war gestern noch heiter mit dem Grafen Joseph bei

feinem Sodzeitsmahle und noch fpater mit meiner Schwefter Francesca in der Abendgesellschaft bei dem ruffischen Fürsten Iwan gusammen, und gewiß hatte geftern Niemand geahnet, daß das furchtbare Geschick Allen jo nahe stehen konnte."

"Bas ist geschehen?" rief ber Hofrath entjett; "ift Eurer schonen Schwester ein Unglud zugestoßen? Mein Gott, fie stand gestern Rachts noch jo schon und herrlich vor uns; und ale wir die Gesellschaft verließen, mußten wir une jagen, daß die Erinnerung an fie ein ganges Leben lang uns erfrenen muffe. Ich sehe sie noch immer als die zum tödtlichen Sprunge verhüllte Cappho auf bem Geljen fteben, vorgebengt, ichon über dem Meere ichwebend, das febufüch= tig zu ihr die Arme emporzustrecken schien; — unmöglich kann ihr nachher noch Etwas widersahren sein. Die Gesellschaft trennte sich nach der Tarstellung dieses Bildes."

"Gie ist nicht wieder heinigefehrt," versetzte Antonio, "und vergebens habe ich mich selbst bei dem Fürsten Iwan erkundigt; er blieb mir die Auskunft schuldig und entfloh

por mir."

"Das ift ja eine gang entsetzliche Weschichte; - vielleicht ist die schöne Francesca doch wieder zur Racht heimgekommen und hat erst am Morgen irgend eine Freundin besucht. Bielleicht ist fie in diesem Angenblicke, wo 3hr mich bennruhigt, wieder heimgekehrt. Ihr feid zu angitlich und werdet dem Rufe der schönen Signora schaden. 3ch tann End, nur fagen, daß fie fich auferst wohl in der Bejellschaft bei dem Fürsten befand, als ich fie verließ."

"Berr Rath, verzeiht mir," entgegnete Antonio, "wenn ich Euch irgend beschwerlich falle; aber erwägt, in welche fürchterliche Lage ich versetzt bin. Alls hente früh die Leiche des Grafen im Hofe gefunden worden —

"Leiche?" rief der Hofrath mit Entsetzen; "Graf 30seph ermordet?"

"Berunglückt - "

Der Hofrath sprang auf und in den Winkel zurück, als wäre ein Bandit vor ihm erschienen. "Berlast mich im Augenblicke! Ich ruse um Hülfe! Mörder! Mörder! Demagogen!" schrie er, und Jean trat herein.

"Seine Ercellenz," versetzte mit Bestürzung Antonio, "irrt sich 'in mir; ich bin nur ein zum Tobe befümmerter Mann."

"Entfernt Euch! Dann mag Alles sich verhalten, wie es will; ich wünsche von gar Nichts weiter zu wissen."

"Wenn End) nur mein Anblick ängstigt," entgegnete Antonio, "fo konnt 3hr ruhig leben und fterben!"

Mit Diefen Worten verließ er ben Sofrath.

"Jean!" sagte jetzt dieser mit matter Stimme: "hast du die fürchterliche Drohung gehört? Was er wohl mit dem ruhig Sterben gemeint hat? Reibe mir doch die Schläse mit etwas Naphta; ich fühle eine Schwäche in allen Nerven bis zur Dhumacht. Stelle dir nur vor, Graf Joseph ist todt, oder vielleicht ermordet, wenn ich recht gehört habe! Ist der Wagen vorgesahren?"

"Bu Befehl!" verfette Jean.

"Da wirf mir den Pelz um! Nun noch den Mantel!

— Nimm den Fußsack mit hinunter, daß ich mich nicht erfälte; denn auch die Herbstlust scheint sich hier gegen und verschworen zu haben. — Fast kann sich kein Mitglied des Congresses rühmen, in diesem Herbste von der Grippe versschont geblieben zu sein."

Co wohl verwahrt gegen die ranhe Witterung, verfügte fich ber hofrath hinunter und ftieg unter dem Regenschirme,

welchen Bean über ihn hielt, in den Wagen.

Tief in Pelz und Mantel verhüllt, die Circularnote in der Mappe neben fich, fuhr Hofrath von Gent zu feinem Fürsten.

Beiter empfangen, legte er ihm zuvorderft das Concept

der Circularnote vor.

"Ich setze meinen Namen," sagte sreundlich der Fürst, "unbedingt darunter, ohne die Schrift vorher gelesen zu haben. Sie haben die eigene Gabe, meine Ansichten aus mir heranszusüblen. Lese ich sie von Ihnen niedergeschrieben, so kommt es mir vor, als würde ich mir erst ihres guten Nechtes bewußt. Doch Sie sehen, erlauben Sie mir die Bemerkung, so bestürzt aus? Ist Ihnen etwas Unangenehmes begegnet?"

"Ener Durchlaucht fann ich nicht verschweigen, daß ich auf das Neußerste bestürzt bin. Eben war der Arzt Antonio bei mir und erfundigte sich nach seiner Schwester, welche gestern einige Darstellungen lebender Bilder in der Gesellschaft bei dem Fürsten Iwan gegeben hat und nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Dabei erwähnte er beiläusig, daß Graf Joseph im Hose vor dem Duartier des spanischen

Bejandten todt gefunden worden fei."

"Die Polizei hat mir den unglücklichen Vorfall melden lassen," versetzte ruhig der Fürst. "So sehr sein Tod auch zu beklagen ist, so darf man sich doch nicht verhehlen, daß er ansing, sich unsicher zu machen. Zur Erreichung seiner Privatabsichten schente er sich nicht, jeden Einfluß, welchen er hatte, zu mißbranchen. Sein außgezeichnetes Talent hatte durchauß eine zweckwidrige Richtung genommen. Er hatte den innern Halt verloren und nuste früher oder später zu Grunde gehen. Des Menschen Gemüth ist sein Schicksal."

"Wenn man aber an jo viele öffentliche und heimliche Töbtungen diplomatischer Männer denkt," erwiderte der

Hofrath, "und wieder hier und dort und überall bald mehr, bald weniger gefährliche Bolfsaufstände uns gegenübertreten sieht, so möchte man doch eine über Europa verzweigte Berschwörung eingestehen müssen. Ich bewundere den Muth Eurer Durchlaucht, mit welchem Sie mitten unter den herunfchwirrenden Banditen ruhig stehen und sie der Gerechtigkeit überliesern oder wenigstens einschüchtern, nur besitze

ich ihn nicht."

"Sie nehmen das Alles zu schwierig," entgegnete der Fürst, "und sehen die Tagesbegebenheiten in zu düsterem Lichte. So lange es Staaten, hat es auch Parteien, Berschwörungen und Nevolutionen gegeben. Die Klügsten und Muthigsten werden immer Herrscher, die Geistesbeschränkten und Zagen Diener. Daß sich gegen die herrschende Partei immer eine andere bildet, ist der natürliche Lauf der Dinge, welchen man weder ganz aus den Augen seizen, noch auch überschätzen darf; denn man darf nicht vergessen, daß der Diplomat ein Feldherr ist im großen geschichtlichen Kampse, in welchem denn freilich auch von beiden Seiten die Kühnsten fallen."

"Und leider habe ich das Unglück, seit dem Befreiungsfriege zu diesen Kühnen zu gehören," versetzte der Hofrath, "und doch erlaube ich mir, zu versichern, daß ich die rechte Begeisterung, durch Menchelmord zu fallen, noch nicht in

mir fpiire."

"Zu Ihrem Troste," versetzte der Fürst, "nehmen Sie das Protofoll, welches die Polizei über den traurigen Borfall an Ort und Stelle aufgenommen hat, mit nach Hause, und Sie werden finden, daß hier nur ein Zufall zu bestlagen ist."

Der Fürst übergab ihm das Protofoll und entließ ihn.

## Drittes Capitel.

Der ruffische Bischof ging betend in feinem Zimmer

auf und ab, als Antonio zu ihm eintrat.

"Borin fann ich Euch bienen?" fragte der Bischof; "Euer Haus ist mir nicht unbekannt; habt Ihr nicht auch eine schwester, welche Francesca heißt, und deren Bild ein hiesiger Maler als schlummernde Ariadne gemalt hat? Seine kaiserliche Majestät hat es für seinen Winterpalast in St. Petersburg angekanst."

"Meine Schwester," entgegnete Antonio, "hat von den verschiedensten hohen ruffischen Berrschaften vielfache Aus-

zeichnungen genoffen.

"Selbst Seine taiserliche Majestät hat ihr noch gestern Abend in der Gesellschaft bei dem Fürsten Iwan, wie ich vernonmen habe, große Ehre erzeigt. Das Alles ermuthigt mich, Eure Feiligkeit zu bitten, mir den Ausenthalt oder das Schicksal meiner Schwester, welche Fürst Iwan dis jetzt noch nicht wieder heimgebracht hat, ausmitteln zu helsen. Ich din genöthigt, mich deshalb unmittelbar an den Kaiser zu wenden, wenn im Laufe dieses Tages meine Nachforschungen noch sein beruhigendes Resultat geliesert haben sollten."

Der Bischof mar von dieser Erzählung betroffen. Er

fragte nach den kleinsten Details des Hergangs vor der Abendgesellschaft bei dem Fürsten Iwan und der Zusammenkunft Antonio's mit ihm an diesem Vormittage.

"Das ist Alles seltsam, was Ihr mir hier sagt," verssette er endlich, "und ich theile allerdings Eure Meinung, daß ein Unglück ihr widersahren sein nuß. Wenn Ihr diese Angelegenheit, deren Wichtigkeit für Euch und uns am Tage liegt, nicht durch voreilige Schritte verwirren wollt, so biete ich gern meine Hand zur Auftlärung.

"Kehrt zunächst ruhig heim; morgen früh werde ich Euch wieder zu mir bestellen laffen, um das, was ich herausbringen werde, Euch mitzutheilen und mit Euch das,

was nothwendig fein follte, zu überlegen."

Antonio dantte Seiner Beiligkeit mit den verbindlich-

ften Worten und entfernte fich.

Der Bischof jedoch ließ einen Wagen tommen und fuhr zum Fürsten Iwan. Er wurde angenommen, wie er erwartet hatte. Der Bediente führte ihn zum Fürsten in die Stube, wo dieser, wie ein Berzweifelnder, stöhnend auf bem Teppich lag.

"Stihen Gie auf, Fürst 3man!" rief der Bischef, "gebraucht 3hr Gewissen ben Zuspruch der Religion, jo will

ich Ihnen ihre Gulfe bringen!"

Der Fürst schien ihn aber immer noch nicht zu erkennen; er starrte ihn mit gläsernen Augen eine Zeitlang an, dann sing er bitterlich zu weinen und zu klagen au: "Herr Bischof, Sie sehen hier den unglücklichsten Menschen von der Welt! Ich bin krank, sehr krank, und kann nicht die Stube verlassen; ich habe mich schon bei Seiner Majestät dem Kaiser entschuldigen lassen; der Tod meines Freundes, des Grasen Joseph, hat mich so erschüttert. Er wohnte

zuletzt im Hause eines hiesigen Arztes; Antonio heißt er, wie ich glaube. Ja, ja, so ist es! Was wohl seine junge Frau beginnen wird? Es ist viel Unglud dort zusammen gefommen!"

So schwatzte ber Fürst, wie in Todesangst, Alles durchseinander, bald im Begriffe, sich dem Bischofe zu entdecken,

bald wieder, Alles zu verschweigen.

"So schnell," versette der Bischof, "tann sich das Leid in unsere Freude drängen, um und zu zeigen, daß wir über das Irdische nie das Jenseits aus den Angen verlieren sollen."

"Ihre Worte," entgegnete der Fürst, "sind himmlische Accorde für meine sündige Seele; wo wäre auch hienieden ein Mensch, der sagen könnte: ich bin ganz rein von aller Sünde? Nicht wahr, Enre Heiligkeit? Sie freilich sind ein Briester und stehen von selbst über der Welt und ihrem Dichten und Trachten. Wie glücklich ist der Mensch, welscher in seinem Rapport zur Gottheit von der Nichtigkeit der Dinge nicht gestört wird! In der Welt giebt es so unberechendare Zusälle, welche man uns in das Gewissen sein, und doch verantwortet werden müssen. Eure Heiligskeit werden missen, was ich meine."

"Der plötsliche Tod des Grafen," versetzte der Bischof, "hat auf Sie, wie ich vernuthe, einen um so heftigeren Eindruck gemacht, je fröhlichere Bilder noch Ihre Seele von der verflossenen Nacht her umgaukeln mochten?"

"Haben Sie schon gehört? Beiß man davon? Ja freilich, der Tod ist ein entsetzlicher Mahner an die Bergänglichkeit aller irdischen Dinge. Bissen Sie etwas Genaueres von dem Tode des Grafen?" "Noch ist die Nachricht davon in der Stadt nicht so verbreitet, wie die Erzählung von dem Feste, welches Sie Seiner kaiserlichen Majestät gegeben haben. Es wird überall von den lebenden Bildern gesprochen, welche bewunderns-werth schön gewesen sein sollen."

"D, es war ein ausgezeichneter Genuß!" rief haftig ber Fürst, "Seine Majestät, ja wir Alle waren bavon entzuckt. Wirklich spricht man bavon in anderen Zirkeln?"

Der Bischof ließ ihn jedoch nicht entrinnen. Er fesselte ihn immer wieder an die Thatsache, zu deren Erzählung er ihn hinzudrängen bemüht war.

"Darf ich fragen," versetzte er, "welche Darstellungen

beliebt worden find?"

"Nur einige Gruppen," erwiederte der Fürst, "brachten wir zur Darstellung: die Amazonenkönigin Hippolyte mit ihren Schwertjungfrauen in die Schlacht sich stürzend, — die schlafende Ariadne und Sappho, wie — sie — auf dem Felsen steht."

"Die ichlafende Ariadne?" fragte wieder der Bischof; "vielleicht nach bem Bilbe, welches Seine Majestät hier

angekauft hat?"

"Ganz und gar das nämliche Bild und von derselben Person dargestellt, welche dem Maler gesessen hat. Seen dieses schöne Zusammentressen ersreute vorzüglich Seine faiserliche Majestät, welche noch bei dem Einsteigen in den Wagen mir Ihre allerhöchste Zusriedenheit zu erkennen gab. Wer möchte auch einem so liedenswürdigen Kaiser nicht gern eine vergnügte Stunde bereiten? Ich darf es gestehen, daß ich kein anderes Studium habe, als ihm zuweilen eine trübe Wolke von seiner erhabenen Stirne zu verscheuchen; wie glücklich bin ich, wenn es mir gesingt!"

"Es hat also," fuhr der Bischof fort, "das lebendige Bild Ariadne's Seiner Majestät gefallen?"

"Bang ungemein!" entgegnete ber Fürft.

"Id) selbst," versicherte der Bischof, "bin neugierig, die Darstellerin kennen zu lernen; es muß eine außerordentliche

Schönheit fein, soviel ich vernommen habe."

"Glauben Sie," versetzte der Fürst, "daß die Schönheit nicht auch Geschmachsache ist? Da hatte ich einen Freund, welchen rothes Haar entzückte; dann habe ich einen Andern gekannt, welcher kurze und dicke Personen für schön hielt."

"Ich werde Ihnen," entgegnete der Bischof, wieder zum Ziele einlenkend, "meine Meinung über die schöne Beroneser Ariadue ununwunden sagen. Ich hoffe, Ihren Geschmack bewundern zu können. Francesca heißt sie, wie Sie sagten?"

Der Fürst zudte bei Rennung diefes Ramens gufam-

men; der Bischof aber fuhr fort:

"Durch den Maler Malocchio haben Gie ihre Befannt-

schaft gemacht?"

"Da das Gemälde Seiner Majestät so ungemein gesiel," antwortete der Fürst, "so war es mir allerdings angenehm, ihm die Bekanntschaft dieses lebenden Originals zu verschaffen."

"Wenn ich nicht irre," versetzte der Bischof, "begegnete ich ihr gestern Nachts bei der Illumination; sie fuhr in Ihrer Equipage, wenigstens saß Ihre Schwester, die Frau Marschallin, mit einer mir unbefannten jungen Dame darin"

"Eure Beiligkeit hat ein scharfes Auge!" versette ber Fürst. "Ich ließ sie zur Gesellschaft holen, wo sie uns

die Bilder darftellen wollte."

"Sie sind, wie es mir scheint," fuhr der Bischof fort,

"Signora Francesca ungemein gefällig gewesen. Es muß ihrer Familie ichmeicheln, daß Ihre Fran Schwefter fie in ihren mütterlichen Schutz genommen, zum Feste abgeholt und ebenso wieder heimgebracht hat."

"Wieder heimgebracht?" - wiederholte fragend Fürst

Iman.

"Sie fragen mich,?" entgegnete ber Bischof. Fürst Iwan zwinferte mit ben Augen, in welchen bie

Pupille unruhig hin und herfuhr.

"Alfo ich barf Seiner faiferlichen Majeftat," fuhr ber Bijchof fort, "die Berficherung geben, daß Ihre Fran Schwefter, die Marschallin, Signora Francesca wieder in ihre Wohnung gebracht hat? Gie wissen, dag bei dem Raiser eine galante Radfrage zuweilen erwartet werden fann. 3ch hoffe noch heute zu ihm gerufen zu werden. Also so fehr hat fich Seine kaiferliche Majestät für die reizende Beroneferin intereffirt?"

Bei dieser Frage stürzte sich Fürst 3wan nieder auf

die Rniee und rief: "Ich bin verloren!"

"Bertrauen Gie mir!" entgegnete ber Bifchof; "ergah-

len Gie mir, mas geschehen ift!"

Der Fürst ging an die Thur und verriegelte fie, um ungestört und unbelauscht dem Bijdhofe fich entdecken gu fönnen.

Der Bifchof hörte mit fanm verhaltenem Unwillen feine Erzählung an. 218 der Fürst beendigt hatte, fragte er: "Und nun entscheiden Eure Beiligkeit, was ich zu thun ober zu unterlaffen habe, um aus diefen traurigen Berwidelungen herauszufommen?"

"Gie haben," verfette ber Bifchof, "ein verwegenes Spiel getrieben, und es ift nicht zu verhüten, daß es Geiner kaiserlichen Majestät bekannt werde. Francesca's Bruber, der Arzt Antonio, bietet Alles auf, um eine Andienz bei dem Kaiser zu erlangen."

"Und fann denn," fragte ber Fürst, "biefer verwegene

Menich nicht unschädlich gemacht werden?"

"Zu Ihrem Unglücke," versetzte ber Bischof, "ist Graf Joseph gestorben; er war der Einzige, der Ihnen hier vielleicht helsen konnte, da ihm ein großer Einfluß auf die hiesige Polizei vergönnt war. Wie die Sache liegt, scheint es mir gerathen, daß Sie sich Seiner Majestät zu Füßen wersen, und Alles entdecken. Sie haben dann wenigstens das vorans, daß die Darstellung des Hergangs von Ihnen selbst auf geeignete Weise geschehen kann."

"Ich Unglücklicher!" rief der Fürst, "da ich mich als frank dort habe entschuldigen lassen, so kann ich unmöglich heute bei Seiner Majestät erscheinen. Morgen früh! ja, morgen früh nuß ich zum Lever fahren! Morgen früh!

Welche lange Racht ist noch dazwischen!"

"Darf ich fragen," entgegnete ber Bischof, "ob Sie irgend Etwas in Bezug auf ben jungen Griechen und bie Papiere, welche er in ben Händen hatte, gethan haben?"

"Ich habe," versetzte der Fürst, "davon dem Grafen Joseph Mittheilungen gemacht, worauf dieser polizeilich einschritt, die Papiere an sich brachte und den jungen Grie-

chen, so viel ich weiß, von hier fortwies."

"Erlauben Sie nitr, Herr Fürst, Ihnen zu bemerken, daß Sie unbesonnen gehandelt haben. Wissen Sie, daß Sie damit hochwichtige diplomatische Geheimnisse verrathen haben? Herr Fürst, ich muß bemerken, daß Sie hochverstherisch an Ihrem Herrn und Kaiser gehandelt haben. Wie waren Sie befugt, den Absichten des jungen Griechen

in den Weg zu treten? Wissen Sie, welche Plane wir in Bezug auf Griechenland haben? Meinen Sie wirklich, daß wir unsere Glaubensbrüder ruhig von den Türken werden abschlachten und außrotten lassen? Wenn ich vorsichtig die Wege prüfte, welche ich mit dem Griechen Uchillens einzuschlagen hätte, waren Sie berechtigt, sie mir durch Verrätherei zu freuzen?"

Der Fürst warf sich wieder nieder auf die Erde, um-

ichlang die Knice des Bifchofs und rief:

"Beiliger Bater, erbarmen Sie sich eines sinnlosen

Menschen! Machen Gie mich nicht unglücklich!"

Der Bischof bückte sich jedoch und stieß die Hände des Fürsten von sich zurück, indem er in seinen Bart hinein murmelte: "Schuft!"

Er wandte sich jetzt ab, ließ den Fürsten liegen und

eilte himunter zu feinem Wagen.

Kann war er fort, so sprang ber Fürst in die Höhe. Seine ganze Gestalt belebte sich in Zorn und Wuth. Seine großen, grauen Augen standen weit offen, die Lippen und das Kinn zogen sich, wie in Todesangst, zurück, daß die Zühne im Munde unbedeckt blieben, und die Ellbogen stemmten sich in die Hüften, während ihm in den Händen die

Daumen zwischen den Fingern herumfuhren.

"Ich muß fort von hier! Gleich! Gleich! Nach Frantreich, nach England! In die Arme des freien englischen Bolts! — Meine Güter in Rußland? Freilich! Freilich! Meine Kinder? Ihre Mutter ift Chrendame der Kaiserin. Sie muß für die Kinder Fußfall thun. Die hiesigen Banquier's respectiren meinen Namen; ich gebe Unweisungen an Stieglit in Vetersburg!"

Best klingelte er. Der Leibeigene trat ein.

"Den Wagen vor, den Wagen, gleich!" befahl der Fürst. "Bährend meines Außenbleibens packt Ihr hier Alles; benn — ja, jeden Augenblick muffen wir erwarten, daß Seine kaiserliche Majestät von hier abreist. Wir mussen uns dazu

halten. Schnell, den Wagen vor!"

Der Leibeigene eilte fort, der Fürst aber zu seinem Bureau, nahm daraus sein Porteseuille und durchblätterte seine Ereditbriese. Sie schienen ihn zu trösten. Hastig nahm er daraus einige Papiere, legte sie in seine Brieftasche und verschloß wieder die anderen.

Bett melbete ber Leibeigene an, dag ber Wagen vor

der Thür halte.

Der Fürst ließ sich den Mantel umwerfen und eilte hinunter.

## Viertes Capitel.

Antonio hatte sid, vom Bischof nicht beschwichtigen lassen, er war nach der Unterredung mit ihm zwar nach Hause geeilt, da jedoch dort teine Meldung über Frances-ca's Schicksal eingegangen war, suhr er zum Podesta da Bersico, bei welchem er Hausarzt war.

Da Persico war eben im Begriff sein Arbeitszimmer zu verlassen und zur Familie zu gehen, als Antonio zu ihm

eintrat und ihm fein Unliegen vortrug.

"Nun gebt mir Nath, Freund meines Hause!" rief er. — "Ich beschwöre Euch bei Eurer Freundschaft und bei der Ehre unserer Stadt, schafft mir hier Hülfe! Es gilt vielleicht das Leben meiner Schwester. In Todesnoth streckt sie vielleicht die Arme nach uns aus und vergeblich sucht uns ihr irrendes Auge!"

Da Perfico gerieth in die außerste Berlegenheit, er ging

rathlos im Zimmer auf und nieder.

"Wenn nitten aus der Stadt," fuhr Antonio fort, "mitten aus dem Schooße einer alten, vornehmen Familie unter Eurer Umtöführung eine unbescholtene Jungfrau geraubt, oder gar entehrt oder gemordet werden kann, ohne daß Ihr alle Mittel aufgeboten habt, gegen eine solche Frevelthat die Gewalt der Justiz geltend zu machen, so wird

auf Euren Ramen der Makel fallen, welcher uns und der

Stadt angethan worden ift."

"Aber bedeult, Freund Antonio," versetzte da Persico, "mit welchen mächtigen Personen wir hier zu thun haben! Wir müssen immer erwägen, daß unsere städtischen Behörden nur so viel Gewalt und Ansehen haben, als ihuen das Gouvernement gestattet. Setzt kein Mistranen in meinen Eiser, Ench zu dienen, wenn ich nachdenke, ob wir Etwas thun können, was uns zum Ziele zu führen vermag. Die geraden Wege sind nicht innner die sichersten, sonst würde ich Euch rathen, Euch sogleich an den Erzherzog Vice König zu wenden. Doch werdet Ihr selbst einsehen, daß wir Seine kaiserliche Hoheit nur dann mit dieser Privatangelegenheit behelligen dürsen, wenn sonst kein anderer Ausweg mehr übrig bleibt."

Bett war ber Rathediener in das Zimmer getreten, welcher heute die Meldungen bei dem Bodesta gu machen

hatte. -

Da Perfico hatte im Geheimen die Hauswirthe in Berona auffordern lassen, ihm es sogleich auzumelden, wenn eine hohe Herrschaft im Begriffe sei, abzureisen, um entweder etwaige Ansprüche, welche ein Bürger an einen ihrer Untergebenen zu machen hätte, ermitteln oder noch seine Auswartung machen zu können.

2013 da Perfico den Rathsdiener erblickte, ließ er ihn

portreten.

"Der Particulier Serluzzi läßt anzeigen," rapportirte der Rathsdiener, "daß der ruffische Fürst Iwan seine Rechnungen im Hause berichtigen und einpacken läßt, um noch in der Nacht mit Extrapostpferden abzureisen."

"Bei allen Beiligen!" rief Antonio, "greift 3hr jett nicht

ein und schafft und Recht, so geschicht das Unerhörte! Signore Podesta, last mich nicht alle Rücksicht vergessen, die ich der Stadt schuldig bin! Muß ich allein meinen Weg gehen, so nehme ich das Messer zum Begweiser und das Schaffor zum Ziel. Ich will Gerechtigkeit, und ich habe Muth dazu, und wenn das ganze italienische Volkfnieend die Fuchtel küßte, so oft ein Ausländer sie ihm um die Ohren schwippen läßt!"

"Ihr vergest Ench, Signore Untonio, Ihr vergest

wahrlich, mit wem 3hr sprecht!"

"Weil es mir icheint, als könnte unsere oberfte Magiftratsperson vergeffen, daß sie uns Gerechtigkeit schuldig ist."

"Nun, wenn Ihr meint," versetzte beleidigt der Podesta, "daß Ench mit Besehlen geholfen ist, so gebe ich Ench Bollmacht, sie zu dictiren."

"Bejus Maria!" rief Antonio, "wie elend ift ein Ita-

liener daran!" -

"Schieden wir uns ein wenig in die Zeit," entgegnete der Podesta, "und benutzen wir für den nächsten Angenblid das Nächste. Der russische Fürst will, wie es scheint, entstiehen. Nun fann der Commandant allein Beschl an die Wachen an den Thoren geben, den Fürsten zurückzuhalten, bis die Meldung an den russischen Kaiser über Eure Beschwerde gemacht ist. Wollt Ihr aber den strengen Weg der Gerechtigkeit einschlagen, so last Euch von einem Abvocken eine schriftliche Klage sertigen und gedt sie zur Registrande, damit ich resolviren und Bericht darüber nach Wien erstatten kann mit der Anfrage: ob eine der hohen, fremden Herrschaften hier zur Berantwortung gezogen werden könne oder nicht? Ihr sollt Gerechtigkeit haben,

jo viel ich nur zu verschaffen im Stande bin! Es soll mich tein Burger beschutdigen können, daß ich ihm die

Inftig verweigert hatte."

"Berzeiht, edler Freund!" versetzte Antonio, "wenn ich Ench in der Sestigkeit meiner Leiden beleidigt haben sollte! Ich weiß, daß Ihr mir gewiß den besten Rath gebt, und nie werde ich vergessen, meine Dankbarkeit für die Hülfe in der Noth Euch zu beweisen; aber, Signore Podesta, in jedem Angenblicke kann der Fürst abreisen!"

"Freilich! Freilich!" entgegnete ber Podesta. "Laßt uns baher beeiten, daß wir mit dem Commandanten sprechen, welcher mir sonst in manchen Angelegenheiten freundlich zu Willen gewesen ist und gewiß auch jetzt uns seine

Bulfe nicht verfagen wird."

Unter diesen Worten gingen Beide die Treppe hinunter,

um dem Fürsten Iman den Rückzug abzuschneiden.

Unterbessen war der russische Bischof vom Fürsten Iwan heimgekommen. Hier erwartete ihn ein kaiserlicher Adjutant, welcher ihm meldete, daß Kaiser Alexander ihn sobald, als irgend möglich, zu sprechen wünsche.

Der Bischof bat, Geiner Majestät seinen Gehorsam zu bezeigen, indem er in der nächsten Minute nachfolgen

werde.

Als sich der Adjutant entfernt hatte, warf sich der Bischof in seinen Armstuhl und schnippte mit den Fingern, bis der Kater kam und ihm schnurrend auf den Schoß

sprang.

"Bist du mir heute bose, mein kleiner Bonaparte?" begann er zum Kater zu plandern, "pfui, mußt du benn die Handschuhe gleich ausziehen und mir das ganze Fäustchen voll Krallen zeigen? — Nicht zu trohig auf meine Gunst, nicht zu trotig; benn sieh', Herrengunst ist manchmal ein Woler, welcher eine Schilbkröte in die Höhe trägt, bis er sie sallen und auf dem Felsen zerschmettern läßt; manchmal ist aber anch der Glünstling ein Igel, welcher seine Pflegemutter, die alte, gute Schlange, so lange herumsstachelt, dis sie ihm doch den tödtlichen Stich geben nuß. So schlimm war nun der gute Iwan nicht, nur naschhaft und bornirt. Pfini, Bonaparte, hinter den Rücken des Herrn von seinem Teller zu naschen! — Nun geh', geh'! Ich bin zum Kaiser bestellt, — dort wird heute Iemand den Hals brechen! — ich nicht, mein Bonaparte, ich nicht! — Wir bleiben zusammen."

Mit diesen Worten begab sich der Bischof auf den Beg zu dem Kaiser, welcher ihn mit Ungeduld erwartete; denn wieder fühlte er sich vielsach verletzt und zwar an der

empfindlichften Stelle feines Gemuthes.

Er hatte sich in sein Cabinet zurückgezogen. Da die Abenddämmerung bereits begann, jo war das Gemach von Wachsterzen erleuchtet. Er saß im Fantenil, vor ihm anf einem schnachen Mahagonitisch, welcher an beiden Enden zwei Klappen zum Ansichlagen, wie Thren, herunterhängen hatte, sagen viele Schriften durcheinander, zwischen drin stand ein niedlicher, silberner Abler, welcher in den Krassen Tinte- und Strensandsäschen und Stahlsedern zum Schreisben hielt. Ihm gegenüber, hell von Kerzenlicht belenchtet, hing Malocchio's Gemälde: Ariadne.

Eben fam der Mond über die Giebel der Häuser her= über und jah traulich mild zu dem nordischen Raiser her=

unter, wie ein vielvertranter Freund.

"Bringst bu mir Gruge aus dem Beimathland, bu mein Gebankenfreund?" fragte schwermuthig ber Kaifer; "taunst

du mir jagen, ob ein Menich von den vielen Millionen, die du hier unten siehst, glüdlich ist? Richt mahr, es giebt nicht fo viel Unglud, nicht fo viel Bosheit, Berrath und Undantbarfeit in der Welt, als man mir vorsagt? -Du und mein guter Engel, Ihr wißt es, wie jo gern ich Die Bolter glüdlich gemacht hatte, Die Bott meinem Regimente anvertraut hat. 3ch hatte fie nicht fo lieben follen, vielleicht ware es beffer für mich und für fie gewesen. Mein großer Uhn, Beter mit der eisernen Fauft, war mehr für fie geschaffen; ich ware in einer Butte glüdlicher gemefen, als auf ber Bobe, von wo nicht bie Stimme der Liebe und nur der rollende, verderbliche Stein gu den Irmen und Bedrängten hinunter gelangt.

"Nicht wahr, mein guter Gott, du verzeihst mir, daß ich nicht Alle, ach vielleicht nur Wenige beglückt habe? Es war nech nicht Zeit für mich, dort zu herrschen, oder sie war vielleicht schon längst vorbei. Ich wäre sür ein frommes Volk in alter Zeit ein guter hirt gewesen, für die entarteten, böswilligen Enkel, welche sich meine Untergebenen nennen, bin ich zu weich. D wie oft deuke ich an dich, großer Friedrich von Prensen, und deinen Ausspruch:

"Id bin es mube, über Sclaven gu herrichen!" -

"Nad) mir wird ein Anderer kommen. Tröftet Endy!" -Best trat er wieder an den Tisch zurück und blätterte in einem aufgerissenen Paquet von Briefen und Zetteln verschiedenen Formates herum. Es waren die Papiere, welche Achilleus entwendet worden waren. Sie enthielten die Zuschriften, welche die Ugenten Ruglands mit verschie-benen griechischen Bischöfen, den Häuptern der Phanarioten, den Capitain's und andern einflugreichen Gellenen gewechfelt hatten. In einigen diefer Briefe maren die entsetzlichen

Berfolgungen geschilbert, welche die Hellenen von den Tür-fen zu erdulden hatten, die fürchterlichen Schlächtereien und Schandthaten der Barbaren bei der Entdeckung der Unterhandlungen der Hellenen mit Ruffland in Conftantinopel, auf Scios und Morea. Gine jede Zeile war ein Webe-und Hilferuf der gequälten Chriftenheit. Bett las der Raifer immer weiter, in füchterlichen Bilbern brangte fich Sellas vor feine Phantafie, bis es ihm vorfam, als hatten bie bofen Beifter in einer entsetzlichen Stunde die Gottheit vom Throne gefturzt und die Schaaren der Engel gebunden und gefnebelt und ichleppten fie triumphirend und höhnend in die Bolle. Und wie sie an ihm vorüberzogen, wandten sich alle Angen der Engel flehend zu ihm, und ihm war ce, ale fonnte er fie mit einem Worte retten, bas er boch nicht auszusprechen im Stande war.

Ralter Schweiß riefelte ihm über feine Stirn herunter, fein Berg pochte fo gewaltig, daß der Stern vor feiner Bruft davon zitterte. Alls er aber jest die scheufliche Ermordung des Patriarchen in Conftantinopel gelefen hatte, sprang er entsetzt empor und rief: "Alles dieses Blut, alle dieje Thränen auf beine Seele; - ich bin unschuldig das

ran!" - ohne den zu nennen, den er meinte.

Der Kaiser ging jetzt mit großen Schritten auf und nieder, endlich blieb er vor dem Gemalbe an der Band ftehen. Wie aus Gewohnheit betrachtete er es, es bauerte jebod eine Beile, bis er es wirflich erblidte, fo zerftreut, oder fo fehr war feine Seele noch auf die griechischen Bustände gerichtet.

"Ja, es ist ein wunderthätiger Zauber in diesem Bilbe," versetste er endlich, "es ift wie eine ferne, milbe, herzerquidende Muste. Werde ich dich wohl wiedersehen, schöne Francesca?"

In diesem Augenblide stürzte eine Wachsterze vom Leuchter, welcher neben dem Goldrahmen des Gemäldes befestigt war. Der Kaiser trat, leicht erschrocken, einen Schritt zurück, die Kerze brannte zu seinen Füßen noch ein wenig, dann verlöschte sie.

Des Kaisers alter Diener meldete jetzt den Bischof an,

welcher jogleich angenommen wurde.

Der Bijchof trat ein, verbengte fich tief und fprach:

"Der Friede Gottes fei mit Cgar Mlerander!"

"Es geschehe! Seiliger Bater," versetzte mild und freundlich der Kaiser, "seid uns willtommen zu dieser Stunde, wie immer. Ich bedarf Eures Trostes, selbst Eures christlichen Rathes. Setzt Euch mir gegenüber."

"Kaiserliche Majestät, mein Herr und Gebieter," entsgegnete der Bischof, "häuft auf mein Haupt so sehr Allershöchst Ihre Gnade, daß ich sie, wie eine schwere, und doch so schöne und heilige Schuld, mit hinnnter in das Grabnehmen werde."

"Laßt Euch nieder, heiliger Bater," fuhr der Kaifer fort, "und leiht mir Euer Ohr. Ihr seid der fromme Bewahrer meiner eigensten Seelengeheimnisse, und Ihr habt nie mein Vertrauen getäuscht. Es ist ein erhebender Gedanke, zu wissen, daß ein Mensch seinem Freunde treu ist."

Der Bischos verneigte sich wieder und der Kaiser suhr fort: "Ihr erinnert Euch gewiß noch der gräßlichen Nacht, wo in mein einsames Gemach der Mörder meines Vaters trat und mich zuerst als Kaiser begrüßte, dieser schreckliche Bote!"

"Es ist nicht gut," versetzte der Bischof, "in die Tod-

tengrüfte zu steigen und das Leichentuch von den in dem Herrn Schlafenden hinwegzuziehen. Gure kaiserliche Majesstät lasse die Gedanken daran mit verhülltem Antlitze vorsüberwandeln."

"Ihr sprecht fromm und weise! Ich trug die kaiserliche Krone und ans meinen Kuicen gelobte ich meinem Gotte ein menschlich-milder Herrscher zu sein. Ich suchte Sitte, Kunst und Wissenschaft zu pslegen, die armen Leibeigenen von der Scholle zu besreien, ich wähnte, wie ein Heiland, den Segen Gottes über eine halbe Welt zu verbreiten. Da trat mir der gewaltige Meusch, Bonaparte, gegenüber; mit ihm war der Sieg in jeder Schlacht, und Herrscher und Bölker sielen vor ihm nieder. Ist mit ihm auch Gott, oder ist er nur eine Gottesgeisel, wie Attila und andere, die ihm gleichen in der Geschichte? fragte ich mich. Dieser Mann stand in Ersurt vor mir und sprach: "Sei mein Bruder, wir wollen miteinander die Welt beherrschen, um sie zu bilden und glücklich zu machen!" — Er war doch der erste Meusch, der mich verstand, ich schäme mich nicht zu gestehen, das ihm mein Herz entgegenstog."

"Er foll," versetzte der Bischof behutsam hierauf, "die Kunft zu täuschen verstanden haben, wie Keiner vor ihm. Die Kinder dieser Welt sind schlauer, als die des Lichts!"

"Er war wohl nicht immer schlecht," entgegnete der Kaiser; "ihn hat die Macht versührt. Ein großer Mensch hat große Ausechtungen. Als er aber nicht mehr gut und edel war, und mit Menschen, wie mit Zahlen, rechnete, welche man wegwischt, wenn man sie nicht mehr braucht, verließ ihn Gott. Bas halsen ihm sein Genie, seine Garberegimenter, die Hüssere der europäischen Nationen und alle seine Kanonen und Bajonnete, als er über Nußland's

Grenze zog, um und zu unterjochen? Gott war mit mir, und henlende Wölse verfolgten ben einsamen Schlitten des

flichenden Welteroberers über die ruffifche Grenze."

"Der Name meines allerhöchsten Herrn," versetzte der Bischof, "wird mit einem Sternenkranze ewig an dem Himmel prangen, und die spätesten Bölker zu ihm emporbilichen mit dankbaren Gebeten."

"Gott allein die Ehre!" entgegnete der Kaiser, "ich bin ein Mensch, wie alle meine Brüder sind! Doch hatte ich gehofft, daß ich nir in den Herzen der Meinen eine treue Stätte erobert hätte, da doch selbst Bonaparte, welcher Niemand siebte, als sich, so viele Treue gefunden hatte. Ich habe nicht einmal so viel Anhängtichkeit errungen, daß mich Irgendwer vor den Berschwörern, welche in Petersburg mir nach Reich und Leben trachteten, hätte warnen nichgen.

"Die Welt ist bos, und die Revolution schleicht um Mitternacht umher und findet wohl offene Thüren und Herzen; — und doch verfannte ich das Uebel lange Zeit. Wir wurden verleitet, die Insurrection der Griechen für die heilige Nothwehr eines christlichen Volkes gegen den

Erbfeind der Christenheit zu halten.

"Wir verdanken es erst dem klugen Staatsmanne des Hauses Destreich, daß uns der Zusammenhang aller dieser Revolutionen gegen Gott und Obrigkeit offenbar geworden ist. Wir haben einen Blick in die Werkstätte des bösen Geistes dieses Jahrhunderts gethan. Gott behüte uns davor, daß wir Theilnehmer an dem Werke der Zerstörung sein sollten!"

"Gott halt die Berzen der Berrscher in seiner gnädigen Band," versetzte der Bischof, um Etwas zu sagen, ohne die

Mittheilungen, welche ihm hier gemacht wurden, durch eigene Unfichten, wenn er folche haben mochte, gu ftoren.

"Und jo bantbar wir bem flugen Freunde find, bag er und das Sollengespinnft in unfrer eig'nen Urmee entdect und uns vor Unglück bewahrt hat, fo werde ich doch nie die bittre Erfahrung vergeffen, daß der Diener eines fremden Gerrichers mir das Alles in Laibach entdecken mußte. Das hatte ich nicht um die Meinen verdient."

"Mein Herz blutet bei den Worten meines allergnädigsten Kaisers," versetzte der Bischof, "und doch dürfte bei Prüfung der Verhältnisse es sich ergeben, daß nur wenige Verworsene — "

"Ja, das möchte ich anch glauben!" unterbrach ihn der Kaifer, "aber wenn immer von Reuem ähnliche Kranfungen jich wiederholen - "

"Bei Gott und dem heiligen Andreas," rief bestürzt

ber Bijchof, "ich will nicht fürchten?"

"Es ift von feiner Berschwörung gegen mich und meine Regierung die Rede," entgegnete der Kaiser, "aber seht, hier wird mir soeben die Correspondenz, welche theilweise mit Migbrauch unseres Namens mit der hohen Beiftlichfeit und den Sänptern der Bellenen gewechselt worden ift, zugesendet!

"Mir ist es unbegreiflich, wie diese Schriften, welche nicht hätten geschrieben werden mögen, in diese Hände gefommen find. Wir muffen einen heimlichen, geführlichen, verschmitzten Feind in unfrer Nähe haben! 3ch möchte

darüber Eure Meinung hören."

"Bunderbar sind die Wege Gottes!" versetzte der Bischof, "geheiligt sei sein Name! Vor wenigen Minuten hat der unglückfelige, leichtfertige Denich fich vor mir entlarvt. Uch,

welche Schuld ruht auf feinem Saupte! Mich wird nur der ftrengfte Befehl meines Gebieters vermögen, Allerhöchftdemiselben doppelt, ja zehnfady webe thun zu muffen.

"Cehe ich hier diese Papiere por mir liegen, fo entjetzt fich meine Geele vor dem Blodfinne des Mannes, der fie in fremde Sande bringen fonnte, erbliche ich aber bort das schone Bild vor mir, so stürzt fie mir in Thranen aus meinen Augen."

Wirflich franden dem Bijchof jett Thränen zu Gebote,

fie rollten reichlich über feine Wangen herab.

"Id) beschwöre Euch bei bem allbarmbergigen Gott," rief der Kaiser, "fteht meine Frage im Zusammenhange mit diefem Gemälde?"

"Nicht das!" entgegnete der Bischof, "entschuldigen Eure faiserliche Majestät, follte ich in meinem Rummer mich unrichtig ausgedrückt heben; nur ber ungetreue Diener meines allergnädigften Berrn und Raifers, welchen ich nennen muß, fteht zu Beiden in entsetzlicher Begiehung. Unendliches Mitleid überkommt meine Seele bei dem Gedanfen an den Berlorenen!"

"Es beängstigt mich," erwiderte der Raifer, "was Ihr zu erzählen Unstand nehmt, und wünscht Ihr es jo, jo befiehlt Euch hier Ener Kaifer, ihm Alles zu entbeden, mas

Ihr wift."

"Wird ber Befehl meines allergnädigften Gebieters," fragte mit einem leichten, flugen Augenblinzeln der Bischof, "auch die Berzeihnng mit enthalten, wenn meine Worte mit meinen schlimmen Erfahrungen das Gemüth der faiferlichen Majestät franken müßten?"

"Id) bin gefaßt, " versette der Kaifer, "und meine Gnade für Euch ist unwandelbar."

Der Bischof begann seine Erzählung. Er mußte zu verschiedenen Malen inne halten, solch einen großen Einsbrud machte sie auf den Kaiser, so behutsam sie auch vorsgetragen wurde. Fast hätte der kluge Bischof noch ein mildes Urtheil für den Fürsten ausgewirkt; denn schon entssielen dem Kaiser die Worte: "Wir sind alle schwache Menschen!" aber jetzt hestete der Bischof seine Blide auf das Bild mit der Frage: "Jit nicht dieses Bild das Porstrait einer lebenden Dame?"

Der Kaiser sah ihn eine kurze Weile forschend an, dann entgegnete er: "Sie stammt aus einem edlen Beronesischen Geschlechte; wir haben die Frende gehabt, sie persönlich kennen zu lernen."

"Eure Majestät," fragte wieder der Bischof, "haben fie noch gestern Nachts in der Gesellschaft bei dem Fürsten

geiehen?"

"Ift ihr etwas Widriges begegnet?" rief der Raifer,

"ich will nicht fürchten - "

"Sie ist seitdem nicht nach Hause gesommen, " suhr der Bischof fort, "und ihr Bruder, der Arzt Antonio, sucht mit bewundernswürdiger Energie die Ursache davon zu ersforschen. Er war selbst bei mir und bat mich slehend, ihm eine Audienz bei Eurer Majestät auszuwirken."

"Mein Gott und Berr, was ist ihr widerfahren?"

fragte bestürzt der Raiser.

Der Bijdhof ergählte nun ruhig den hergang, wie ihn der Fürst selbst ergählt hatte, ohne ein Wort hinzuguthun ober davon zu nehmen.

Welchen Erfolg die Erzählung hatte, werden wir später

erfahren.

## Fünftes Capitel.

Es war eine sternhelle Herbstnacht, ein falter, scharser, trockener Wind segte den Sand durch die Straßen. Bor der Wohnung des Fürsten hielt der wohl aufgepackte Reisewagen. Die Pserde waren angespannt, und der Postillon saß ichon nachlässig auf dem Kutschendocke und hatte über die Schulter zurück das Gesicht auf die Hausthür zugedrecht, denn eben erschien die Herrschaft, welche er fortsahren sollte. Er zog das Posthorn hervor, um es zur Hand zu haben, als eben setzt der Fürst, gesührt von seinem Leibeigenen, herunter auf die letzte Stufe trat und die Bewegung des Postillons bemerkte.

"Nicht blasen, guter Mann!" bedeutete er ihn. "Wir auch recht!" entgegnete der Postillon.

"Pawlowsti, fomm' herein zu mir!" fagte ber Fürst jett zum Kutschensenster heraus, und der gehorsame Diener schwang sich hinein zu seinem Geren.

Run rollte der Wagen fort, und Fürst Iwan schöpfte Luft; dann sagte er zu sich kleinlaut: "Wäre boch biese

Racht vorbei!"

Jett lenkte ber Wagen auf ben Corfo ein, und heller Lichtichein fiel plöglich in die Rutschenfenster.

"Bas ift das?" rief der Fürst, als der Wagen anhielt.

Best ging vorn das Gensterchen auf, vor welchem der Bostillon faß, und dieser sprach herein: "Wir muffen halten, bis die Leichenprocession vorüber ist!"

Der Fürft blidte jum Rutichenfenfter hinaus; eben fam

der Zug heran.

"Es ift ein schauerlicher Unblid!" murmelte der Fürst vor fich hin, als er die Todesbrüderichaft, verhüllt vom Ropf bis auf den Jug, dag nur die Augen gespenftig durch runde löcher aus ben fpigen Rapugen herausstarrten, mit brennenden Radeln vorüberziehen jah.

Best fam auch der Sarg, welcher nach Landesgewohn= heit offen getragen wurde, jo dag die Leiche fichtbar mar.

Mit Dlühe fonnte der Postillon die ichaudernden Pferde halten; der Fürst versuchte es, den Mantel vor bas Geficht zu ichlagen, um den traurigen Unblid zu vermeiden, und boch founte er es sich nicht entichlagen, wieder hinauszusehen.

Entjett, mit einem Schrei fuhr er gurud, benn eben jog ber Carg am Genfter vorüber, und darin lag in weißem Todtenfleide die Leiche feines Freundes, des Grafen Jojeph.

Der Fürst zitterte an allen Gliedern. "Joseph, abe! Joseph!" stöhnte er in sich hinein. "Rur nicht sterben!" rief er dann wieder, "nur nicht sterben!"

"Mein herr wird nicht sterben!" tröstete der Leibeigene, "Bawlowsfi für ihn sterben, wenn er sterben muß. Es ist aber auch in dem Italien Alles verkehrt, und leuchten sie die Todten nach Hause, die doch nicht mehr sehen können." Da sein Herr noch immer sein Gesicht verhüllt hatte,

fuhr ber Leibeigene fort: "Die Leiche bes Grafen ift nun porüber, es ziehen nur noch die Gespenster mit ben Kapuzen heran. Da ift es boch lustiger bei une, wenn ein großer Herr stirbt. Als Ihr hochseliger Bater begraben wurde, — ja, Sie waren da noch ein kleiner Herr und werden Nichts davon nicht wissen, — bekamen wir Alle grüne Röcke und Handschuhe und Abends war Ball, und so ist das ja überall bei uns."

Tetzt brachte Pawlowski eine Flasche Rum hervor, öffnete sie leise und that einen langen, seligen Schluck, bis der Leichenzug vorüber war und der Wagen wieder fortrollte.

"Es ging schrecklich mit dir zu Ende!" sprach für sich Fürst Iwan, "wie eine Biolinenpassage, wenn plöglich eine Saite springt. Ich wollte, daß ich schon diese Stadt hinter mir hätte!"

Jetzt kam der Wagen an das Thor von St. Giorgio. Es war verschlossen. Der Postillon stieß in das Horn. Der wachthabende Officier trat an den Wagen und fragte: "Wer passirt?"

"Fürst 3man!"

"Herr Fürst wird verzeihen," versetzte der Officier, "es ist halt Befehl von dem Commandanten da, daß Sie für

heute nicht paffiren follen."

Erichrocken fuhr der Fürst mit dem Kopfe zum Fenster hinaus und versete: "Ich will nicht fürchten, daß man sich unterstehen mag, in mir Seine Majestät, den Kaiser von Rußland, meinen allergnädigsten Herrn, zu beleidigen."

"Herr Fürst," entgegnete der Officier, "es fommt mir da hier weiter gar Nichts zu, als dem Befehl meines

Commandanten zu gehorden."

"Soll ich umfehren?" fragte der Postillon vorn zum

Fenfterchen herein.

Der Fürst war aber in die Ede des Wagens zurudgesunten und schwieg.

Da der Postillon keine Antwort erhielt, so schnalzte er mit der Zunge und kehrte lachend wieder um. Antonio, welcher am Thore den Wagen des Fürsten erwartet hatte, war ein heimlicher Zeuge dieses Anstritts. "Entkommen sollst du nicht," sprach er für sich, "bevor du mir nicht Nede gestanden hast; und sinde ich kein Necht, so erwürge ich dich eigenhändig! — Warum nicht?"

Mit diesen Gedanken fehrte er in feine Wohnung gurud. Reiner seiner Diener getraute sich, ihn anzureden, so un-

heimlich, wild und dufter war fein Weficht.

Er ging jetzt im Zimmer auf und ab, er fühlte gum ersten Male die Lust der Rache. Es war ihm doch ge-

lungen, die offenbare Flucht des Fürsten zu verhindern. "Er soll büßen! Die zahme Sitte fällt in Lappen von meinen Gliedern, die angefränkelte Feigheit weicht aus meinen Gliedern, und ich, Francesca, bin dein Bruder und ein Lombarde!"

Er hatte bei diesen Worten aus einem Etui einen fleinen, feinen Dolch genommen und prüfte die Spitze auf

bem Fingernagel.

Unterbessen war ber russische Bischof vorgefahren. Er trat unangemeldet in das Zimmer und begrüßte Antonio, dann fragte er: "Sind wir hier ganz ungestört? Ich bitte Euch, schließt die Thuren ab."

Mit zitternder Sand ichob Antonio den Riegel an den

Thurschlössern vor und fehrte zu dem Bischof zurud.

"Kommt, fett Euch zu mir," fagte ber Bifchof, nachdem er in einem Urmftuhle Platz genommen hatte, und erzählte nun Antonio das Schicksal seiner Schwester bis zu dem Momente, wo Fürst Iwan plötzlich aus dem Zimmer, wohin er sie gebracht, und wo er sie auf einige Augenblicke

verlaffen hatte, das Klirren des von ihr zerschmetterten

Spiegels vernahm.

"Fürst Iwan war sogleich," suhr der Bischof fort, "nach dem Zimmer geeilt, hatte jedoch die Thur dazu ver-riegelt gesunden. Er rief seinen Leibeigenen Pawlowski, welcher mit einem Beile gewaltsam die Thur öffnete. 218 sie eintraten, fanden sie das Zimmer leer und die Splitter Des Spiegels, vermengt mit dem Brillantenschmud, welchen Francesca von fich geworfen hatte, auf dem Boden. Gie eilten zur zweiten Unsgangsthur, welche gleichfalls von Innen verriegelt war, jo daß Francesca auf gewöhnlichem Wege das Zimmer nicht verlaffen haben fonnte. Auf jeden Fall glaubte der Fürst sie auf dem Altane gu finden, welcher nach dem Strome zu hinausging. Die Thur bagu war von Ungen verriegelt. Fürst Iwan glaubte nun mit vielen befänftigenden Edymeichelworten sie versöhnen und zum Deffnen der Thur bewegen zu können; als er aber nach einiger Zeit immer noch keine Antwort erhielt, auch mit dem lauschen Dhr nicht einmal ein Geräusch draußen vernahm, welches auf ihre Anwesenheit schließen ließ, so befahl er seinem Pawlowski, auch diese Thur aufzusprengen. Raum flog sie aus dem Schlosse, so eilte Fürst Iwan in Todesangst hinaus, aber Nichts war zu fehen oder zu hören, als der vorüberranschende Strom mit seinen im Mondenscheine flammenden Wellen. Gie hatte den Todessprung hinunter in die Tiefe gethan.

"So räthselhaft," setzte der Bischof hinzu, "wie ich Euch diese entsetzliche Begebenheit erzählt habe, so unenthüllt laßt sie bleiben und Euch die Strafe des Unwürdigen genügen."

Antonio fonnte vor dem Aufruhr seines Innern nicht zu sich fommen. Er war wie von einem Blitzstrahl gerührt,

alles Leben schien in ihm erstarrt zu sein, nur ein leises Zucken in seinen Mundwinkeln und die weiten Augen, mit welchen er starr am Gesicht des Erzählers hing, verriethen,

was in ihm vorging.

"Kaum wart Ihr," fuhr der Bischof fort, "heute von mir gegangen, so war ich unablässig bemüht, den Thatbestand zu ermitteln und den Niederträchtigen zur verdienten Strase zu bringen. Folgt mir jest und seht mit eigenen Augen das Urtheil an ihm vollziehen!"

Jetzt kehrten Antonio die ersten warmen Blutschläge in die Pulse zurück; der Bischof schritt voran, und Antonio

folgte ihm schweigend nach.

Unten in der Hausslur wurden sie von dem Generals adjutanten des Kaisers und vor dem Hause von vier beswaffneten Kosaken erwartet.

Der Bischof flüsterte noch einige Worte dem Generalsadjutanten zu und verabschiedete sich von Antonio, welcher sich jetzt in dieser Gesellschaft zu dem Fürsten begab.

Dort angelangt, ließ der Generaladjutant zwei Kosaken unten an der Thur halten, zwei nahm er mit, welche er

an der Caalthur auf feinen Befehl harren ließ.

Pawlowsfi wollte zu seinem Herrn hineineilen, um ihm den Besuch anzumelden, der Generaladjutant hielt ihn jedoch am Kragen zurück und überließ ihn der Aufsicht der Kosaken.

Jetzt trat er mit Antonio in das Zimmer zum Fürsten Iwan, welcher hier noch in Reisekleidern im dumpsen Hin-

brüten auf bem Copha lag.

Als er jetzt die Eintretenden bemerkte, sprang er entsetzt empor, doch zwang er sich, freundlich und zuvorkommend ihnen zuzulächeln und harmlos zu erscheinen, aber die Musteln des Gesichts versagten ihm fo ben Dienft, daß er es nur zu einem angftlichen Grinfen brachte.

"Rennen Gie die Unterschrift des Raifers?" fragte der

Generaladjutant und hielt ihm eine Schrift vor.

Die Angen des Fürsten flunkerten darüber hin, ohne daß fie einen Buchstaben fahen.

"Geben Gie Ihre Orden ab!"

Der Fürst öffnete auf diesen Befehl mit Mühe das vor ihm stehende Reisectni und überreichte die Chrenzeichen.

"Seine faiserliche Majestät, zur Strafe deiner Schlechtige feit und Nichtswürdigkeit und deines Hochverrathes, streicht dich aus allen Classen des Abels und der Ehren, und verbannt dich, Iwan, von seinem Angesicht in die ewige Nacht der Bergwerke — nach Sibirien!"

Bei diesen Worten sank Iwan weinend nieder auf den Teppid, umschlang mit zitternden Händen den Fuß des

Copha's und fchrie: "Onade! Gnade!"

Der Generaladjutant öffnete jetzt die Thur und ließ die

Rojafen eintreten.

"Schleppt ihn hinunter in den Wagen, und wehe Euch, wenn Ihr ihn nicht todt oder lebendig an den Gouverneur von Tobolek abliefert!"

"Hä!" meinte tückisch ber eine Kosak, "es ist nicht ber Erste, den ich nach Sibirien transportirt! es wird auch nicht ber Letzte sein, Herr Generaladjutant!"

"Macht es furg!"

Jest traten die Kosaken zu Iwan, der noch am Boden lag. Nachdem sie vergeblich versucht, seine Hände von dem Fuße des Sopha's loszumachen, griff der Eine nach seinem Stiefel, zog eine Knute heraus, schwang sie mit einer wilden Lache in die Höhe, und, wie ein Wurm, krümmte

sich stöhnend der Berbannte, auf den zweiten Sieb sprang

er heulend empor.

In diesem Angenblicke knebelten ihm die Kosaken die Hände auf den Rücken, und schluchzend und zähneklappernd folgte er dem vorausschreitenden Kosaken, während der Andere hinterdrein ging.

"Und nun, Signore Antonio," wandte sich der Generaladjutant zu ihm, "bescheinigt mir hier Eure Gegenwart bei

der Execution!"

Mit diesen Worten legte er den kaiserlichen Befehl auf den Tisch, nahm eine Feder von dem Schreibzeng, welches darauf stand, tauchte sie ein und überreichte sie ihm.

Antonio, welchem es war, als quale ihn nur ein surchtbarer Traum, der ihm die Zunge und alle seine Sinne binde, schrieb darunter: Vidi Antonio!

-0,0



Behntes Buch.



## Erstes Capitel.

Do fein naturwüchsiger Staat besieht, welcher sich jo zu dem Beifte ber Ration verhalt, wie der menschliche Leib gu feiner Geele, welche ihn belebt, ba vertritt feine Stelle ber mechanische Polizeistaat, welcher feine Staatsburger fennt, fondern nur trage Maffen von nutbaren Spiegburgern verwaltet nach den Grundfagen der Stallfütterung, wo Licht und Luft, Futter und Getrante, Lager und Ctand, Bemegung und Ruhe den Thieren gugemeffen wird.

In biefen Polizeiftaaten, wo ber Burger ein Berbrechen begeht, wenn er fich thätig um die allgemeine Wohlfahrt befümmert, wird jeder Gingelne auf den Standpunft des

Egoismus verfest.

Bit ber Menich jo von dem idealen Staatsleben verdrängt, welches allein ihn aus der Engherzigkeit erheben fann, jo bleibt ihm Nichts, als ber gemeine, funliche Genug

übrig, welcher burch Geld vermittelt werden fann.

In die größere Menge eines folchen Bolfes, welches fich feine Ceele hat stehlen laffen, fahrt nun ber Beifhunger nach Umt und Geld, mit welchem sich die nieder= tradtigite Gefinnung von felbst verbindet, wenn auch innerhalb der Schranten der Polizei.

Bebe Tugend wird ba jum Schein und Deckmantel ber

Sabsucht. Liebe und Freundschaft werden Mittel gum materiellen Zwede, und wo fie aufhören, dienftbar zu fein, treten der grimmigfte Sag, Bertaumdung und Berfolgung und alle Rinder der Undantbarkeit schamlos an das Licht.

Coldje Rrantheitszuftande der Ctaatsgesellichaft charatterifiren fich durch Gelbstwerachtung und Zerriffenheit der Bemüther, woran fich als nächstfolgendes Glied der Kette die allgemeine Teigheit schlingt.

Die Beilung Diefer Bolterfrantheiten erfolgt in baby-

tonischen Gefangenschaften oder in Revolutionen.

Griechenland und Italien gebranchten die erstere, Frant-

reich und Spanien die letztere Cur.

Will man die Spunytome des nervojen Kaulfiebers ganger Rationen jedoch schnell auf einen Blid erkennen, so muß man Gelegenheit suchen, irgendwie eine jogenannte vornehme Familie bei der Erbichaft eines reichen, finderlofen Seitenverwandten zu belaufchen.

Wirf unter eine Mente Sunde einen Anochen, so ficht bein Ange noch eine friedliche, brüderliche Theilung gegen das Bild, welches dir die Erben eines folden unglücklichen

Erblaffere bieten werben.

Dieje innere Verworfenheit der allgemeinen Zustände tritt jedoch bei den Familien am Schönsten in die Blüthe, welche es über fich gewonnen haben, um jede Art von Demüthigung im Leben emporzukommen und sich in ihrer

Errungenschaft zu befestigen fuchen.

Bu diesen Familien gehörte das Saus von Rankenstein, dessen Uhnherr im siebenjährigen Kriege die Apotheferwaaren für die kaiserlichen Lagarethe zu liefern und die Geschicklich= feit hatte, für jeden kostbaren Arzneiftoff ein Gurrogat gu erfinden, 3. B. Weidenrinde für China. Der Apothefer

verdankte es seiner Industrie, daß er innerhalb weniger Jahre ein reicher Mann geworden war. Da jedoch unvershältnißmäßig viele Patienten bei dem Gebrauche der von ihm gelieserten Medicamente starben, so war es nahe daran, daß man ihn zur Untersuchung und Verantwortung nach Wien beschied.

Der Apothefer lächelte bazu, reiste von seinem bamaligen Aufenthaltsorte, von Brünn nach Wien mit einer
schweren Sassette voll Chremniger Ducaten und kehrte nach
einigen Wochen mit einer leichten Sassette, worin sich bafür
ein Abelsdiplom für ihn und sein Geschlecht und ein Zeugniß seines guten Verhaltens bei der Lazarethlieserung befand,
in seine Apothese zurück.

Der nunmehrige Herr von Nankenstein hatte einen Sohn, der Jura studirte und mit dem Wahlspruch: "Den Hut in der einen Hand vor dem hohen Abel und Beamten und den Fuß auf den Köpfen der Bürger!" immer mehr in die Höhe stieg, bis er kaiserlicher Rath geworden war und den Grasentitel erlangt hatte.

Der faiserliche Rath und Herr Graf hatte drei junge Grasen, der ältere von ihnen war Graf Joseph, welcher für die diplomatische Carriere bestimmt wurde, der andere Karlmann, welcher sein Glück, wie sein Bater, als Jurist machen sollte, und der britte Franciscus, welcher nach dem Tode seiner ersten Gemahlin das Freifräulein Enlasia von Storchebein geheirathet hatte.

Sein Bater hatte die neue Familie zu sich in das Haus genommen, um die weibliche Pflege seiner Schwiegerstochter in seinen alten Tagen zu genießen. Die Fran Gräfin, geborene von Storchbein, jedoch bedurfte der Pflege selbst genug, da sie troß der Schwindsucht des Grafen Frans

ciecus nicht aus dem Wochenbette heraustam, jo daß fie ihrem Gatten, als er im neunten Jahre feiner Berheirathung mit ihr verftarb, zu den vier Rindern erfter Che noch fechs scrophuloje Grafen und hoffnungsreich emporschießende Grafinnen gescheuft hatte, und jetzt mit allen gehn hochgräflichen Sproffen ihrem Edmiegervater in die Arme fiel und rief: "D, Gie nur allein find jett unfer Bater und unfer Schiff auf dem Meere des Lebens!"

Der alte Berr Graf folgte jedoch feinem Cohne Franciseus bald nach. In seinem Testamente hatte er seinem ältesten Cohne Joseph die bohmische Berrichaft, den Rindern feines verftorbenen Cohnes Franciscus das große Rittergut Gulenburg und feinem lieben Karlmann feine Baarichaft vermacht.

Der Respect vor dem Beren Bruder und Schwager, dem Diplomaten, hatte bei dem Tode des alten Berrn Grafen den Familienfrieden anfrecht erhalten, obichon Eulalia und Rarlmann fich für hintangesett hielten.

Es war in der Ordnung, daß der Rechtspraftifant der Vormund der kleinen Reffen und Richten von der Fran-

ciscanischen Linie murde.

Die Frau Gräfin Gulalia war um jo gufriedener damit, als auch Karlmann Wittmer war und garten Soff-

nungen Raum gab.

Karlmann war zwar nicht ganz abgeneigt, sich an ben Bufen feiner Frenndin zu flüchten, wenn er aber die Reffen und Richten, welche Geschwister werden sollten, zusammenaddirte, jo brachte er immer wieder funfzehn heraus, welche fich auf die Baagichale des wohlverstandenen Intereffe legten und die Schale der Zuneigung zu seiner Schwägerin und Frenndin in die Bohe ichnellten.

So stand die Lage der Sache, als der f. f. öffentliche Notar Alippi der gräflich Raufenstein'schen Familie den Heimgang des Grasen Joseph meldete, mit Beifügung des Protocolls über die Obsignation und Consignation seines Nachlasses in Verona und der Anfrage über sein Immobiliarbesithum, auf welches die Chepacten seiner jungen Wittwe bestimmte Nechte einräumten.

Diese Nachricht war für die Familie ein Donnerschlag. Karlmann war jest das Haupt der gräflich Rankenstein'schen Familie. Da er als solches jest in ein gewisses Berhältniß zu Isabella kommen mußte, so dürfte eine Schilderung seines Charakters und Wesens nicht überfüssig sein.

Bon seinem Bater hatte er die Ansprüche auf eine bevorzugte Stellung in der vornehmen Welt geerbt. Da ihm
jedoch besondere Berstandeskräfte versagt waren, so schling
der Familienstolz in ihm zu Dünkel und Hochmuth aus,
welchen er dadurch zur Geltung zu bringen suchte, daß er
seine angeborne Bornirtheit in Bösartigkeit umsette. Er
war ungemein glücklich, als sich ihm die Bemerkung aufdrängte, daß man ihn für einen verschlagenen und gefährlichen Charafter ansehe.

Es machte sich an ihm das Gesetz geltend, daß die Seele eines von den Idealen abgesallenen Menschen allmälig zu thierischen Atomen sich zersetzt, oder, wie man in fru-

herer Zeit jagte, dem Teufel verfällt.

Karlmann konnte ein schlichter und braver Menich merben; er wollte mehr sein und seine Seele unterschied sich kaum mehr von ber eines Kameels, welches uns als ein großes, bösartiges Schaf der Bufte geschildert wird.

Raum hatte fich Karlmann von biefer Radpricht erholt, als in ihm ber pfiffige Gedante aufftieg, wenigstens nachzuspüren, ob vielleicht mit der Sand der Wittme seines Brubers auch beffen Raditaß zu erobern fei.

"Id) muß hier flug sein," sprach er zu sich, "und hinterher sein, die Chancen zu benuten."

Er schieft jeinen Schreiber auf die Post, ließ sich nach dem Postenlauf nach Berona erfundigen und schreib an feine Edwägerin, welche mit bem Franciscanischen Geichlechte den Winter über in der Stadt wohnte, folgende Beilen:

"Gnädige Freundin!

"Die großen Pflichten, welche ich, da ich nicht nur Ihr Schwager, jondern auch Bormund der lieben Kleinen meines hochseligen Bruders Franciscus bin, auf mich genommen zu haben, mir bewußt zu sein schmeicheln darf, nöthigen mich, obichon ich ihnen mich pflichtichnldigit unterziehe, fofort zur Ermittelung der Ansprüche, welche uns an die Berlaffenschaft unfers hochseligen rejp. herrn Bruders und Schwagers Joseph zustehen möchten, ober zustehen muffen, wenn die Chepacten anzugreifen fein follten, nach Berona abzureisen, zu welchem Behufe ich morgen fruh abreifen und Sochdieselben mich entschuldigen werden in der Behinderung perfonlichen Empfehlens.

Karlmann von Rankenstein."

Karlmann hatte jedoch nicht darauf gerechnet, daß Eifer-jucht icharfe Augen hat, und Gräfin Eulalia hatte faum an die junge Wittme des hochseligen Schwagers Joseph gebacht, als fie mit einem Sate mitten im Zimmer ftand und nach ihrer Kammerzofe rief: "Schnell Guftel, fag' bem Johann, daß er unfern großen Reisewagen paden foll; nein! er foll erft Ertrapostpferde bestellen: oder nein, die fleinen herren Grafen foll er aus der Lection holen; — wir verreifen noch Alle hente Mittag."

"Und die fleinen Berren Grafen und Grafinnen?"

fragte das Dlädchen.

"Saben Alle im Wagen Plat!" entgegnete die Gräfin. Die Zose eilte himmter in die Bedientenstube zu Io-

hann, dem fie Alles Wort für Wort bestellte.

"Ja, Jungfer!" entgegnete träg der Bediente, "ich faun das Alles auf ein Mal nicht im Kopfe behalten, wie soll es da in die Hände und Füße fommen?"

"Lauf' er nur erst auf die Post!"

"Ich laufe ichon," entgegnete ber Bediente und ichlen-

Die Bofe eilte wieder ju ihrer Gebieterin gurud, welche

am Bajchichrant ftand und einige Bajche herauslegte.

"Wir brauchen, da es Winter ist," meinte sie zum Mädchen, "für die Kinder nur die nothwendigste Basche, benn neue Basche ist in der Kälte ungesund.

"Was brauchen wir viele Kleider, wir muffen ja trauern! In die Kutschfästen geht Alles! Gustel, du und der Leo-

pold, 3hr fahrt ju unfrer Bedienung mit."

"Aber dreizehn Berjonen?"

"Ich will die Kinder nicht von mir laffen," versetzte die Gräfin, "ich werde mir vorwerfen laffen, daß ich feine gute Mutter wäre! Da bin ich zu flug dazu. Ich liebe gewiß meine Stieffinder, wie meine eigenen! Nicht wahr, Gustel?"

Mit diesen und ähnlichen Gesprächen pacte die Gräfin aus und ein, dann tam der Bediente gurud und schob den Wagen aus dem Hofe. In einer Stunde war er hinten und vorn vollgepact, hinten darauf im Dienersitze, von einem einzigen Pelzmantel umschlungen, sagen Leopold und Gustel, und in der Kutsche selbst die Gräfin Eulalia mit ihren zehn Kindern auf der Fahrt nach Berona. —

Als Karlmann in Berona anfam und im Hotel d'Europe abstieg, ließ ihn eine fremde Dame zu sich auf Ar. 7 be-

stellen, ohne ihren Ramen nennen zu laffen.

Karlmann beeilte sich, Toilette zu machen und eilte dann den Corridor entlang, indem ihm der Marqueur vorsleuchtete, zur geheimnisvollen Dame.

Mis er in das Zimmer eintrat, flog ihm Enlalia mit

ihren zehn Kindern in die Arme. -

## Zweites Capitel.

Untonio hatte ber fürchterliche Strafact am Gurften Iwan, welchem er beiwohnen mußte, wie ein Wetterichlag, erschüttert und ihn wieder zu sich jelbit gebracht. Er fonnte nun den Tod feiner ungludlichen Echwester menichtich mild betrauern; wollte sich ja in ihm das Berg gegen den Menichen emporen, welchem ihr Berderben gur Laft fiel, jo brauchte er nur an den Angenblick zu denken, wo diefer, aus der menschlichen Gefellschaft verstoßen, wie ein Burm, fich unter den Sieben der Anute auf dem Boden frummte, um wieder an Gerechtigkeit zu glauben. Doch waren ihm nunmehr das väterliche Erbhaus und die Baterstadt und alle seine Umgebungen und Berhältnisse so sehr verdüstert, daß es nur eines geringen Anstoßes bedurfte, ihn von allen heimathlichen Beziehungen abzulösen. Wer je fo recht eigen in sich die Cehnsucht gefühlt hat, die taufend Bander und Binden, mit welchen das herfonmtliche Leben Ginen umwidelt hat, plötzlich zu zerreißen und von sich zu streifen und einem neuen, fremden Leben zuzujauchzen, der allein versteht, was im Berzen Antonio's vorging. Roch fühlte er aber nicht die Kraft, die fuße Knechtichaft des Berfommens gegen das Neue und Fremde unbesehen umgutaufden. Er war in der Lage eines Jünglings, welchem

feine Geliebte einen Absagebrief geschrieben hat.

Der Verschmähte hat alle die Pfänder und Briefe von ihr vor sich ausgebreitet in dem Vorsatze, Alles ihr zurückzuschlichen. Er klagt nicht, weil er die Geliebte verliert, nicht über die Pfänder, welche er ihr zurückschiet, er weint aber bitter darüber, daß er einst eine Närrin oder Trenlose geliebt hat, während er doch um keinen Preis die Erinnerung an die wundersetigen Stunden seines Wahnes schwinden lassen möchte und dennoch in seinem Herzen entschlossen sein nung, sie auszutilgen.

"Berona, du ichone Baterftadt!" jagte er dann zu fich zuweilen, "und doch wollte ich, daß ich dich längst geflohen

hätte!"

In dieser Stimmung war es recht heilsam für ihn, daß ihn der Notar Alippi zur Uebernahme der Bormundsichaft über Jabella bewog; denn Richts kann schneller von Melancholie heilen, als die Nothwendigkeit, mit dem gemeinen Leben wieder anbinden zu mussen.

An Antonio wurde jett ein Brief abgegeben. Kaum hatte er ihn flüchtig durchgelesen, so eilte er hinüber zu

Jjabella.

Sie hatte sich in diesen Tagen in der seelenquälendsten Lage besunden. Bergeblich suchte Ines sie heiter zu plaubern, aber bis jetzt war es ihr nicht gelungen, sie aus sich selbst herauszulocken.

Stundenlang konnte fie an dem Schreibtische figen, die Stirn schwermuthsvoll in die Sand gelegt, ohne ein Wort

zu ichreiben ober zu iprechen.

Während sie jo theilnahmlos und in sich erstarrt zu sein schien, wurde man ihr doch Unrecht gethan haben, wenn

man diesen Zustand für ein Kennzeichen geistiger und leib-

licher Abspannung gehalten hätte.

Noch nie war ihre gesunde Seele so thätig gewesen, als jett, alle die Schlacken und Erdschollen, welche das Schicksal in sie hineingeworfen hatte, wieder hinausznarbeiten und flar zu werden.

Die zwei Mächte, welche in ihrer Geele ftritten, waren junächst Achillens und ihr Bater. Zuerst fuchte fie Berr ju werden über die Borwürfe, welche gegen ihren Bater aufstiegen, der fie hartherzig gezwungen, dem Grafen 30fen Jojeph zu dem Altare zu folgen, und fie jo bis gum Entschlusse, freiwillig zu sterben, unbarmherzig getrieben hatte, jo daß fie nur einem fürchterlichen Zufalle ihr Leben noch verdantte. Gie ging bis in ihre früheste Rindheit gurud und sammelte alle die Bilder ihrer Erinnerung, welche ihr bas Wefen ihres Baters vor die Geele ftellten. Gie langnete sich es nicht, daß fein ganzes Gemuth aufgegangen war in eine wunderbare Unhänglichfeit an die fonigliche Majestät, welche wieder zur Folie einen phantastischen Familienfrolz hatte. Gie fonnte es fich nicht verhehlen, daß er Alles, auch feine Celigfeit, diefer 3dee geopfert haben würde, wie vielmehr seine einzige Tochter. Ihre Seele stand in dieser Betrachtung vor ihm, wie vor einer ehernen Statue, welcher sie in tiefer Berchrung die Füße füßt, ohne vorauszusetzen, daß das Metall Etwas davon empfinden merde.

Jetzt war es ihr aber, als lege Achilleus die Hand auf ihre Schulter und sage ihr freundlich: "Du sollst Vater und Mutter verlassen und deinem Manne anhangen!" Sie füßte den Ring, welchen sie von ihm am Finger trug und fragte in sich dann wieder besorgt: "Wirst du wirklich noch

jo zu mir sagen? Du gingst von hier hinweg, ohne zu wissen, was ich über mich beschlossen hatte, als ich die gezwungene Brant des ungesiehten und doch so ungtückseligen Mannes war. Bin ich nicht seine Wittwe?" fragte sie dann wieder schandernd in sich. "Ja, vor der Welt gewiß!" antwortete sie; "aber er war nie mein Herr und Gemahl; ich wäre ihm doch entronnen! Aber od Uchillens, der stolze Mann, mich noch für seine Brant halten wird? — Ich bin versoren!" senizte sie dann wieder.

An die Rechte, welche sich an ihre jungfräuliche Wittwenichaft durch den Shevertrag auf den Nachlaß des Grafen Joseph fnüpften, hatte sie noch nicht eigentlich gedacht, obichon ihr, auf Antrieb des Notars Alippi, Antonio zum Bormund bestätigt worden war. Hätte sie geahnt, welche Hölle ihr aus diesen Verhältnissen entgegenbrodelte, sie würde ichneller, als geschehen mochte, ihnen entronnen sein.

Doch jest trat Antonio zu ihr in das Zimmer.

Jjabella streckte ihm die Hand entgegen und jagte mit weicher Stimme: "Willkommen, Freund und Bruder! — Ach, und Francesca?" — Ein Strom von Thränen rollte bei dieser Erinnerung aus ihren Augen. Antonio hatte ihr zwar nur im Allgemeinen erzählt, daß sie in der Ersch verunglückt sei, doch ahnte ihr Herz, daß ihr Tod doch noch eine andere Ursache, als den Zusall, habe. Ueberall, wo noch irgend eine menschliche Hülfe denkbar war, ragte ihr Math, wie ein grüner Banm aus einer Ueberschwemmung, fröhlich empor, nur da, wo gar Nichts übrig blieb, als der Schmerz, brachen ihre Klagen und Thränen unaufshaltsam hervor.

Doch erinnerte sie sich jett bald, daß sie dem tieftrauernden Antonio, welcher vor ihr stand, jede Rudsicht ichuldig fei; sie drudte entichtoffen das Taschentuch tief in die Augen und suchte Schmerz und Thränen zu stillen.

Nach einer furzen Weile sah sie Antonio mit freiem, milbem Antlige, wenn auch mit röthlichen, thränenschimmernden Augen, wieder an.

"Bielleicht macht Endy dieser Brief Frende, welchen mir Uchillens bei seiner Abreise von Genf nach Marfeille schreibt."

"Achillens!" rief Gabella und streckte die Hand frendezitternd nach dem Briefe ans, welchen ihr Antonio überzeichte.

"Bist du gerettet, Adhillens?" fragte sie wieder; "unn ist Alles gut, da du beinen Berfolgern entgangen bist!"

Sie entfaltete ben Brief! aber es banerte eine geraume Zeit, ehe sie einen Budhftaben vor Frende erfennen fonnte. Eie fah nur immer auf die Schriftzuge der geliebten Hand, welche ihr ungelesen sagten, daß der Geliebte lebe und nach Berona zuruckbente.

Endlich murbe es ihr flar vor der Stirn und in den

Augen, und fie las:

"Ich bin gerettet, denn bald sehe ich wieder das lebendige Meer, die gewaltige Mutter der Freiheit, und die schwimmenden Häuser ihrer wilden Sohne, der Matrosen. Ein Engel Gottes hat mich geseitet; ich bin entkommen den Fallstricken der Feinde, und mein Kerfer ist jetzt so hoch, wie der blane Himmel über mir, und so weit, als der frische Wind weht. Wie Diebe und Mörder, stahlen wir uns über die sardinische Grenze herüber in die freie Schweiz und hierher nach Genf. Hier hat mich die Nachricht von der Anfunst meines Vaters und meiner Schwester Zizina in Marseille erwartet, welche mich dort empfangen werden. Morgen werde ich mit Arnold

und dem maffenrüftigen Corps der Philhellenen dorthin abgehen. — Wenn ich an den entsetzlichen Tag vor meiner Flucht von Verona und an die Nacht denke, in der ich dein Band verließ, fo erzittert noch feig meine innerfte Seele, wie eine Löwin vor dem Zischen der Nattern. Immer deutlicher wird es mir, daß sich in diesen Stunden der Racht Gräßliches erfüllt hat. Es ging ein Todesschauder durch beine Baufer. Wer war ber Ungludfelige, welcher mich auf der schwebenden Brücke über den Bof in das Borberhaus paden und zu Boden ringen wollte, und gurudtaumelte gegen bas Gelander und hinunter stürzte auf die Steine? Ich fonnte mich nicht um ihn befümmern. Sollte es ber Tobfeind gewesen fein, welchen mein Engel in den Abgrund ftief? Und mitten aus diesen Schreckniffen tritt bas Bild Isabellens hervor, wie ein milber Mond aus den Wolfen der Sturmnacht. Wer doch allwiffend sein könnte! Ich werde nicht cher rnhig, bis ich weiß, wie es bei Ench, wie es mit ihr steht. Muß ich mir fagen, daß fie jene Racht nicht überlebt hat, doch fagt mir wieder mein Berg: "Gie lebt!" Es ist unmöglich, daß sie den heiligen Eid, welchen wir und vor dem Altare in der Capelle geschworen haben, gebrochen hatte! — Ihr Sinn ist zu hoch und edel, als daß ich an ihr zweiseln könnte. Und doch, welche tödtliche Ungewißheit, in welcher ich schwebe! Uch, sie fann nicht mehr leben! — So flattern meine Gedanken hin und her, wie die Wimpel der Schiffe, weit hinaus-lechzend in die Luft und doch gebannt in den engen Raum. Es brennt mein Herz nach einem freien Tode in der Schlacht. Antonio, ich beschwöre dich, gieb mir schnell Nachricht, verhehle mir Richts, und wenn es tödtlich fein jollte! Sollte Ijabella noch leben, sollte ich sie noch mein nennen können, dann grüß' sie nut den wärmsten Worten meiner Liebe, und sag' ihr, daß ich meine Arme nach ihr außbreite, und meine Seele mit weiten Ablersstügeln ihr zustürzt, wie der hellenischen Freiheit. Wenn sie noch mit mir wandelt im Lichte des Tages, dann ditte sie, dem Flüchtling nur ein Wort zu schreiben, damit ich daraus sehe, daß sie an mich deust! Die Briefe treffen mich in Marseille im Hôtel de deux Lions. Achilleus."

"Ja, ich lebe! ich bin noch dein!" jauchzte Jabella empor, "und alles Tranern und jeder Kunnner zerrinnt, wie eine Wolkenwand, vor dir, meine Sonne, mein Heisland, mein Gott!"

"Ihr werdet glüdlich fein!" versetzte Antonio, "da Eure Liebe jo start und ein guter Gott mit ihr ift!"

## Prittes Capitel.

Mis Untonio seine Pflegebesohlene verlassen hatte, erschien der Notar Alippi.

"Hente ung ich willkommen sein, Signora," rief Alippi heiter; "denn ich komme, wie ein guter Hansarzt, sast schneller zu Hülfe, als die Krankheit da ist. Die Krankheiten, welche wir heilen, sind Processe."

"Ceid lieber allein willtommen," verjetzte Gabella,

"ohne Krantheit und ohne Proces."

"Beide helfen oft zur wahren Gesundheit, wenn sie glücklich überstanden sind," entgegnete Alippi; "sie reinigen zuweilen von überstüssigen Sästen und Geld. Eine reiche Erbin muß durchaus einen Proces über ihre Erbschaft zu sühren haben, sonst begreift sie nicht den Werth des Geldes und die Welt, welche oft lange Finger macht. Doch ohne Scherz, meine Gnädige, Ihr müßt Euch nicht schen, Lebensersahrungen zu machen. Keine Wissenschaft ist nützlicher für die poetischen Gemüther, welche im blauen Idealshimmel wandeln, als Weltkenntniß.

"Die Sippschaft des verstorbenen Grafen Joseph will so gnädig sein, Ench diesen Unterricht zu ertheilen. Damit er nicht zu praktisch wird, will ich Ench ein wenig zur Seite stehen. Sonst geht es Ench, wie dem armen Junker, welcher jo lange Lection im Reiten nahm, bis er sein Pferd verfaufen mußte, um den Reitmeifter ffür den ertheilten Unterricht zu honoriren."

"Berr Rotar," entgegnete Sjabella, "ich verftehe Ench

in der That nicht."

"Ihr werdet mich bald verstehen," versetzte der Motar, "wenn ich Endy melbe, daß die Berwandten des feligen Beren Grafen Joseph angefommen find, um zu sondiren, was von der Erbichaft, welche Euch nach den Chevacten gehört, Euch abzugewinnen ift."

"Da sei Gott für," erwiederte Jabella, "daß ich sie im Geringsten stören sollte! Ich will von ihnen Allen Richts." "Sie wollen aber Alles von Ench!" entgegnete der

Motor.

"Ihr fonnt doch in der That nicht meinen," fuhr Isabella fort, "daß ich irgendwie auf die Berlaffenschaft des Grafen Uniprud mache?"

"Warum nicht?"

"Weil er mid nie Etwas auging oder angehen joll! Nicht lebendig, nicht todt! Gott hat zwischen uns entschieden. In demfelben Augenblicke, als das Klagegeschrei über den Berunglückten sich erhob, war ich im Begriff, mir den freiwilligen Tod zu geben."

Der Rotar fah fie mit verwunderten Angen au; er verstand sie nicht und ging über diese Meußerung hin, indem er mit gedehnter Stimme fortfuhr: "Signora will alfo die Erbichaft aus hoher, edelherziger Besinnung ansichlagen?

Bas wollt Ihr damit bezweden?"

"Nichts, in der That Nichts!" entgegnete Sjabella;

"was nicht mein gehört, will ich nicht haben."

"Diese Erbichaft," fuhr etwas hitziger ber Rotar fort,

"gehört End aber lant des Documentes, was ich gültig mit Zengen errichtet habe, auf ausdrückliches Berlangen des Berschiedenen."

"Schont nich, verehrter Freund," erwiederte Jabella, "ich habe Euch schon gesagt, daß ich, gezwungen von meinem Bater, dem Grafen Joseph zum Altare folgte, mit dem Entschlusse, nich von ihm in der Brantnacht dadurch zu befreien, daß ich mir ein Messer in daß Herz stieße. Nun hat Gott anders entschieden. Ich bin seine Wittwe nur vor der Welt, doch nicht vor Gott. Ich stoße sein Gedichtniß mit dem, was ihm je gehört hat, von mir."

"So mußt Ihr zugeben," versetzte der Notar, "daß sein Nachlaß jest ein Gnt ist, welches das Geschick in Eure Hand gelegt hat, um darüber nach bestem Gewissen verfügen. Freilich ist es bequemer, sich einer unangenehmen Pflicht zu entziehen, als sie auf sich zu nehmen."

"Wie verfteht Ihr das?" fragte nach einigem Befinnen

.Jjabella.

"Das bürgerliche Dasein, welches uns Alle zusammenhält," versetzte der Notar, "ist eine Kette von Rechten und Pflichten, welche uns fortwährend umschlingt, schützt und hält. Wer sich seiner Nechte entänzert, ist ebenso im Unrechte, wie der, welcher sich seinen Pflichten entzieht. Es giebt aber kein Necht ohne die damit verbundene Pflicht. Ener Vater hat in der Ansübung seiner väterlichen Gewalt Ench wieder nene Nechte und Pflichten zugleich gegeben. So habt Ihr anch das Recht, über den Euch zustehenden Nachlaß des Grasen zu verfügen, jedoch nicht ohne die Pflicht, daß diese Verfügung eine verständige sei; denn die scheinbar edelste That ohne Verstand ist nur ein Unsinn, der sich am Unsinnigen von selbst rächen muß."

"Ihr feid fireng," entgegnete Ifabella, "und Ihr verwirrt mich!"

"Ich verlange weiter Nichts von Ench," erwiederte der Notar, "als ein wenig Enern Entschluß aufzuschieben. Wollen wir die Leute, welchen wir ein so ungenteines Gescheuf machen könnten, erst kennen lernen?"

"Es fei!" versetzte Ijabella.

"Ich eile nun zurück zu meinen Geschäften," suhr der Notar sort, "auch hat sich der Bruder des Grasen Joseph, welcher mit seiner Schwägerin hier angekommen ist, bei mir anmelden lassen. Es scheint, als wolle er mich sondiren. Ude, meine Gnädige!"

Der dienstfertige Freund begab sich hinweg. Isabella war bei diesem Gespräche nur mit halber Scele, denn ihre Gedaufen eilten immer hin zu Achillens; es war ihr, als

muffe fie ihn fragen, was zu thun fei? -

Sie seite sich zum Schreibtisch, um an ihn zu schreiben; noch turgem Besinnen warf fie bie Worte auf bas Papier:

Udjillens!

"Darf ich mein Achillens sagen? Warum gabst du mir bei deinem Anszuge nicht das Zeichen an der Thüre? Ich siniecte vergebens dort und hielt die Hand sest mit dem seidenen Taschentuche um den Dolchgriff geschlungen, um dir meine Secle in die Ferne mitzugeben. Nun lebe ich noch im warmen Blute, und meine Seele plätschert, wie ein Fisch, darin; so wohl ist ihr im schönen Leben, das sie mit dem geliebten Manne theilt. Antonio hat nich deinen Brief an ihn lesen sassen. Du siebst mich noch! Sage, wie sehr ich dich lieben soll, und ich will deine Besehle mit Gedankenschnelle übersliegen! Du fragst,

wer der Unglüchselige war, der in jener Racht hinter dir mit dem durchbrechenden Geländer in den Hof himmter gestürzt ist? Du ahnest recht! — Er ist es, vor bessen Andenken mir grant. — Wenn ich mich von hier erlöst habe, jo foll die Erinnerung an ihn tief himmterrollen in die Bergangenheit, an die Niemand niehr deuft. Er joll verschwinden vor mir, wie ein bofer Traum vor der hellen Sonne des Tages. Du liebst mich noch, Uchilleus? - Liebst du mich ewig, wie ich dich? Darf ich dir angehören? Gang und gar? Darf ich zu bir fturgen, dich mit beiden Urmen umschlingen und nie von dir laffen? Ich habe gelefen, daß die Frauen ber Gulioten sich in die Schaaren der Streiter gemischt und die fürchterliche Schlacht bis zum Siege mit burchgefämpft haben; jollte bie Spanierin ber Suliotin nachstehen? Ich will beines Bolfes und beiner werth fein, bu follft mich prufen, ftreng ohne Mitleid, aber wenn ich bie Probe bestehe, nicht wahr, dann sagst du zu mir: "Jabella, ich bin zufrieden." Du wirst mir doch nicht zurnen, du geliebter Mann, daß ich im Gehorsam zu meinem Bater fo lange verharrt bin, bis borthin, wo ich im freiwilligen Tode feine Sünde mehr fah? 3ch founte dir doch mein Wort nicht anders halten. Und ich bin gang bein geblieben, und ich bin felig, bag ich mir sagen fann: ich bin beiner in feinem Angenblice unwerth geworden! Konnte ich doch an beiner Ceite in der Schlacht fiehen, siegen und fallen. Gie follen uns begraben im freien Bellas und einen Lorbeerbaum und einen Rojenstrauch auf das Grab pflanzen, daß wir wieder an die Sonne empormachjen und uns umichlingen fönnen in jugem Wechseltausch ber Blätter und Blüthen.

Du jollst den Helden Kränze zum Triumph, ich will den Bräuten rothe Rosen zur Hochzeit schenken! Ich habe fein anderes Wort, als: ich liebe dich! Schreibe mir noch einmal von Marseille. Sprichst du: "Komme zu mir, Isabella!" so bin ich bei dir. Sei mir nicht böse um die Frage: darf ich die grästliche Erbschaft von mir wersen? Erlaubst du es mir? Schreibe mir deinen Besch! Antonio soll auch au dich schreiben. Seine Schwester, die schöne, hochherzige Francesca — ist versichwunden. Ich möchte dir immer noch ein Wort zurusen; aber alle sind enthalten in dem Wunsche: behalte lieb beine

Biabella."

## Viertes Capitel.

Während Ifabella an Achilleus schrieb, hatte es zu verschiedenen Malen an die Zimmerthür geklopft, Isabella aber es nicht vernommen.

Nach einer Weile öffnete sich die Thur, und Karlmann von Rantenstein stedte sein hageres, lauerndes Gesicht herein.

Mis er Isabella mit Schreiben beschäftigt fah, begann

er zu hüfteln, um sich bemerklich zu machen.

Nun schob Karlmann seine hungrige Gestalt, schwarz vom Frackragen bis zum Stiefelabsatz, den schwarzumflorenen Hut unter dem Arm, durch die Thürspalte ganz herein.

Karlmann war nicht blöde; er lächelte dummdreist, blieb

ftehen und nießte.

Ijabella fuhr empor. Als sie aber den Grafen Karlmann erblickte, schauderte sie vor der abscheulichen Uehnlichsteit, welche dieser mit dem Verstorbenen hatte, und seinem verbissenen Zuchthausgesicht mit den lauernden Augen, welche die Blick zum leichten Schielen verlniffen, heftig zurück.

Die Worte erstarrten ihr auf der Zunge, ihr war es zu Muthe, wie einem Bogel, welchen eine Klapperschlange

anstarrt.

Als aber jetzt Karlmann sich mit einer Verbengung ihr nähern wollte, schrie sie laut auf.

"Gnädige Fran Gräfin!" begann Karlmann, "verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe; ich traf Niemand von Ihrer Dienerschaft im Vorsaale, doch wagte ich es, hier einzutreten, — und welche lleberraschung! ich fann nicht zweifeln, daß ich vor mir meine verwittwete Fran Schwäsgerin, Isabella, geborne von Masavilla, sehe!"

"Sie fennen mich?" fragte schen Sfabella.

"Mein verstorbener Bruder," versetzte Karlmann, "hatte das Talent, das Signalement einer Person so aufnehmen zu können, daß man bei einiger Phantasie sie wieder erkennen nunste, wenn man sie zum ersten Male erblidte. Als er uns seine Verlobung mit Ihnen, meine Gnädige, anzeigte, schilderte er Sie so genan, daß ich jetzt einen Eid darauf ablegen wollte, daß Sie meine gnädige Fran Schwägerin sind."

Ifabella fragte jest furg: "Gie find also ein Bruder

des verstorbenen Grafen?"

"Eure Gnaden," entgegnete Karlmann, "werden doch nicht daran zweifeln? Freisich besitze ich im Angenblick zum Beweise, daß ich der bin, für welchen ich mich ausgebe, nur meine Ansenthaltskarte."

"Ich zweifle nicht im Geringsten baran!" versetzte Sja-

bella.

"Ja, ich gehöre der grästlichen Familie von Raukenstein an," suhr hochmüthig und doch mit dem Bestreben, angenehm erscheinen zu wollen, Karlmann sort, "und wir dürzen und schmeicheln, zu unserer Familie Mitglieder zu zähten, welche die höchsten Hoschargen bekleidet haben. Unser verstorbener Vater war kaiserlicher Nath, unser mütterlicher Oheim — Hospmarschall, unser verstorbener Bruder—

"Mein Bater," unterbrach ihn Ijabella, "hat mir da-

von gesagt."

"Und ich," fuhr Karlmann fort, "habe schou verschie dene Aemter verwaltet, sie jedoch wieder aufgegeben, da ich seider zu großes Ehrgefühl habe. Meine Gnädige! Sie können nicht glauben, was es für ein linglück ist, zu viel Ehre zu besigen! Denken Sie, durch unsere Mutter sind wir mit den Bourbonen, den größten Kaiserlichen und Königlichen Majestäten Europa's verwandt. Unsere Großmutter war eine natürliche Tochter Louis XIV. Aber wolken wir uns nicht seten, meine Gnädige?"

"Wie Gie belieben!" entgegnete Ifabella.

Karlmann warf sich auf das Copha und forderte Isabella auf, neben ihm Platz zu nehmen; Isabella aber zog vor, stehen zu bleiben.

"D wie glüdlich ware unfer Haus gewesen, Sie bie Unfrige neunen zu können! Sie find eine Spanierin?"

"Ja!"

"Eine Spanierin; und darf ich fragen, gewiß von sehr altem Abel? Ja, alter Abel nud alte Kronthaler!"

"3a! Doch was bedeuten Ihre Fragen?"

"Ihr Herr Bater ist, wie ich höre, wieder zurückgereist? Sie find gang allein? Das ist eine grausame Lage; haben Sie nie darüber nachgedacht, wie Sie sich nun zu stellen

gedenfen?"

Als Jabella schwieg, suhr er sort: "Man glaubte, daß mein Bruder einiges Vermögen besitze; es soll aber ganz und gar geschmolzen sein; der Auswand, welchen seine dipsomatische Carriere verlangte, hat es aufgezehrt. Es ist entsetslich, daß er so frühzeitig sterben mußte, ohne seine Wittwe noch versorgt zu haben. Es ist wirklich gewisser maßen Pflicht für die größlich Nankenstein'sche Familie, für ihre liebe Angehörige zu sorgen. Sie können nicht glauben,

wie sehr ich mich für unser Haus aufopfere? Wir Rankensteiner leiden alle an einem zu weichen Herzen. Sie können ganz auf mich rechnen; — ich bin ein Rechtspracticant und bald Doctor juris. Ich werde mich Ihrer annehmen.

"Im Familienrathe haben wir beschlossen, Sie zunächst mit zu uns nach Wien zu führen; benn so einsam tönnen Sie unmöglich in ber Welt bastehen; bas buldet nicht die Ehre bes gräflichen Hanses, bem Sie nun angehören."

Sjabella fiel jetzt die Unterredung mit dem Notar Alippi ein. "Sollten die Menschen wirklich so schlecht sein, als er sie mir geschildert hat?" fragte sie bei sich. In diesen Gedanken beschloß sie, vor sich Alles abspinnen zu lassen. Sie entgegnete jetzt lächelnd: "Aber warum soll ich nicht lieber in ein Kloster gehen?"

"Sie werden doch," entgegnete Karlmann, "nicht jo viele Reize und Schönheiten in die diffter melancholischen Zellen eines Klosters verbergen und granfam die Welt von sich stoffen, welche ihre Arme nach Ihnen ausbreitet?"

"Id) bin ein armes, verlaffenes Wefen!"

"Berlassen? Bin ich nicht Ihr Schwager? D lassen Sie mich diese schwie hand kussen, welche gewissermaßen mein gehört, insosern Sie diese meinem Bruder gereicht haben. D der Glückliche! der Beneidenswerthe! Wir haben ein Hausgesetz, daß freilich nicht auf dem Rechtswege geletend gemacht werden kann: daß die Wittwen unseres Hanses, wenn sie sich wieder verheirathen wollen, nur wieder einen Rankensteinschen Abkönnuling heirathen müssen! — Ich bin ein solcher Abkönnuling, aber wohl nicht in den Ungen meiner huldreichen, schwägerin?"

"Wie meinen Gie bas?" fragte Sjabella unwillig und

emport über den Sinn dieser Worte, insoweit sie ihn

ahnete.

Karlmann verstand jedoch diese Frage als eine Bejahung seines Antrags, sank nieder auf die Knies und rief: "O, der erste Augenblick, in welchem ich Sie sehe, entscheidet über nich! — Mein seliger Bruder hat gewählt wie ein Rankensteiner, und stolz bekenne ich mich auch zu seinem bon gout! Sie solgen mir nach Wien? Die Rankenstein'schen Ahnen werden in den Wolken über und schweben und segnend ihre Hände über und ausstrecken! Sie werben? Sie werden — "

"Zudringlich, Berr Graf!" :

"D, die Liebe, die Anbetung kennt keine Zeit!" sagt ein Weltweiser, und Göthe, einer der größten Weimar'schen Dichter: "Doch wer kühn ist und verwegen!"

"Faffen Gie fich, Berr Graf!"

"Alfo fühler nuß ich sein?" bachte jett Graf Rarlmann für fich, erhob sich vom Boden und fette bas Ge-

jprach jug lächelnd fort:

"Ich bin ein Tränmer, meine Gnädige! und die Empfindung reist mich hin, wo ich nur huldigen, nur anderten sollte. Sie werden in der nächsten Zukunft gar sehr ritterlichen und juristischen Schutz bedürsen, glauben Sie es mir, und wie glücklich, wie überaus glücklich würde ich sein, wenn es mir gelänge, Ihnen ein bezauberndes Lächeln abzugewinnen! Sie dürsen mir nur ein Blanquet zur Vollmacht ausstellen, um in Ihrem Namen Ihre Angelegenheisten ordnen zu können!"

"Es thut mir Leid, Berr Graf, daß ich gar keine Ungelegenheiten habe, wo ich Ihrer Rechtskenntnig bedarf."

"D Sie Unschuldige, Sie fennen die Welt nicht! Hat

nicht Ihr Herr Notar für Gie geforgt und die Chepacten redigirt?"

"Sie beleidigen! Sie wollen mich beleidigen!"

"Es ist Richts fo hell hienieden, dem nicht auch eine

duntle Seite abzugewinnen fein follte.

"Mein verstorbener Bruder Franciscus hat eine Wittwe und gehn ummundige Rinder hinterlaffen, welche Gie bald fennen lernen werden. Gie begreifen, daß die Wittwe und die Kinder, selbst wenn sie wollten, nicht geradezu diese Chepacten anerkennen können. Es ning mithin zum Brocef fommen. Borläufig hat die Franciscanische Linie feine Güter in Besitz genommen. Während der Daner des Proceffes wird sie die Rutungen davon beziehen. Für die Franciscanische Linie hat der Proces nicht viel zu bedenten; fie besitzt das ichone Fideicommiggut Gulenburg und tann die Rutzungen von den Jojeph'ichen Gütern gu den Proceffosten verwenden; aber Gie sind eine Ausländerin, muffen Caution stellen, und wie lange meinen Gie, daß ein Proceg bei uns dauern fann? Ich felbst habe einen jolden zu Actenftogen angeschwollenen Proceg unter meiner Feder, welcher unter Maria Theresia schon blühte, und ich bringe ihn auch nicht zu Ende. Ich bin hier als bas Saupt meiner Familie gang und gar uneigennützig, bis auf die schönen, ritterlichen Hoffnungen, welche Ihr Anblick mir eingeflößt hat. Ich darf mir schmeicheln, daß ich befannt bin als ein einflugreicher Freund und ein nicht zu verachtender Feind! Mein Charafter und meine Stellung leiften dafür Bürgichaft. Doch ich ziehe mich bescheiben auf ben erften Bint, den mir Eure Bnad en ertheilen, gurud. Reineswegs will ich das Prädikat "zudringlich", das Ihren schönen Lippen, freilich nur im Scherz, entschlüpft ift, mit

von hinnen nehmen. Soll ich mich zurüctziehen, meine

Gnädige?"

"Sie fönnen Ihre Frage bejahen!" versetzte empört und streng Isabella, "und nehmen Sie mit sich die Gewißheit, daß mit meinem Willen die Rankenstein'sche Familie mir ewig frend bleiben soll. Ich wünsche Ihnen und Ihren Neffen und Nichten alles Gnte; nur mich, bitte ich, für keine Ihrer Angehörigen zu betrachten. Leben Sie wohl!"

Karlmanns Nasenspitze wurde bei dieser Erklärung schneemeiß, während das Gesicht sich mit Grün und Gelb schattirte. Er warf den Kopf in den Nacken und rief:

"Wir werden Ihnen zu begegnen wissen! Ich fürchte Sie nicht, wer Sie auch sein undgen, und werde gewiß der Letzte sein, Sie als Wittwe meines Bruders anzuerkennen. Sie haben es ausgesprochen, wir sind geschieden; und wie ich mich hier verabschiede, so ung ich im Borans bemerten, daß ich keineswegs hier dem hohen und niederen Publifum ein Urtheil über meine zufünstige Handlungsweise zugestehen kann."

"Thun Sie, was Sie nicht lassen können!" versetzte

lächelnd Sjabella.

"Ich empfehle mich!" zischte Karlmann zwischen den Zähnen, und warf hinter sich die Thur heftig in das Schloß, indem er draußen auf Ines stieß, welche die Arme in die Seite stemmte und ihm zurief:

"Ein Tölpel feid Ihr! War' der alte Ritter da mit

jeinem Stode, der follte Endy lehren, wer wir find!"

Karlmann fuhr jedoch, im Innersten erbost, vorüber, be-

## Fünftes Capitel.

Rarlmann hatte sich noch nicht lange eutfernt, so kam Gräfin Eulalia von Rankenstein Storchbein mit ihren zehn Kindern vorgesahren und ließ sich von Ines zur Bisite bei Isabella anmelden.

"Draußen unser Borsaal," erzählte Ines, "sieht aus, wie ein Hausen Ameisen; Alles fribbelt schwarz und klein durcheinander. Die Gräfin von Raben – oder Rankenstein, oder was sie sonft für ein Stein ist, steht mit einer ganzen Kleinfinderschule draußen, Alle kohlschwarz!"

"Ich werde nicht flug aus beinem Geschwätze!" ent-

gegnete Jiabella.

"Ich auch nicht!" erwiederte Ines; "Horcht nur, wie sas draußen pispert und wispert, wie ein Staarennest. Das ganze Waisenhaus mit der Waisenhausmutter ist es; soll ich sie hereinlassen?"

"Bir muffen sehen," versetzte Sjabella, "was die Leute

wollen!"

Ines eilte hinaus, und nach einer furzen Weile trat die Franciscanische Linie herein, voran die Gräfin, lang und schlank im abgegriffenen, schwarzsammtnen Hute mit einem Florschleier, welcher schalkhaft vom Gesichte ein wenig zurück auf die Schulter geschlagen war, in einem gefürbten, schwarzseidenen Kleide, welches kaum die schwarzseidenen Kleide, welches kaum die schwarzseidenen

wollenen Strümpfe und die ein wenig niedergetretenen und mit Bandern befestigten Schuhe bedeckte.

Hinter ihr her folgten paarweise die kleinen, gleichfalls schwarz aufgefärbten Hoffnungen des Rankenstein'schen Ge-

schlechtes.

Die Fran Gräfin machte eine steife Bewegung zur Berneigung, daß der Saum ihres Gewandes beinahe den Boden berührt hätte, und wandte sich dann mit angenehmem

Lächeln und den Worten zu Gabella:

"Unsere gnädige Frau Schwägerin mußte glauben, daß wir keine Bildung besäßen, wenn wir bei den traurigen Berhältnissen, welche für das Gräfliche Rankenstein'sche Haus hier eingetreten sind, nicht herbeislögen, unsere betrübte Aufwartung und unsere Condolenz zu machen. Wir sind Tag und Nacht von Wien her unterwegs gewesen, erst gestern Abends hier angekommen, und Sie werden entschuldigen, daß wir jetzt erst kommen. Meine gesiebten Kinderchen waren so ungeduldig, der liebenswürdigen Tante ihre geshorsame Auswartung zu machen, daß sie sich kaum anziehen lassen wollten."

"Mit went habe ich die Ehre zu fprechen?" fragte"

fcidtern Ijabella.

"Comtesse Eulalie de Rankenstein, née de

Storchbein!"

"Sie sind," versetzte fragend Isabella, "die Wittwe des Grafen Franciscus von Rankenstein und haben eine so weite Reise unternommen, nur um mich zu trösten? Wie komme ich zu dieser zarten Ausmerksamkeit? Sie werden nunde sein, wollen Sie sich nicht niederlassen?"

"Bon diefer gnädigen Erlanbnig," verfette die Gräfin,

"machen wir unterthänigen Gebrauch."

Indem sich die Gräfin Eulalia von Rankenstein niederließ und sich um sie herum die kleinen Franciskaner gruppirten, schöpfte sie Odem und überlegte dabei, wie klug sie es anfangen müsse, um zu erfahren, ob Isabella ihr im Herzen ihres Freundes Karlmann gefährlich werden, und ob ihr vielleicht in den Sinn gekommen sein könne, sich in Wien niederzulassen; denn noch hatte sie keinen andern Ge-

banten, als den, welchen die Gifersucht ihr eingab.

In diesem Sinne fragte sie jetzt mit verhehltem Argwohn: "Wenn wir hätten hoffen können, Sie nächstens bei uns in Wien zu sehen, welches sich wohl kaum mit Madrid messen zu sehen, welches sich wohl kaum mit Madrid messen kann, da jenes doch bei Weitem klimatischer situirt ist, so mußte ich freilich die Reise zu Ihnen unternehmen, ohne den Thermometer in meinem Orangeriehause nach der Witterung zu befragen. Wie glücklich könnten wir uns schätzen, wenn wir uns geiert hätten und Sie künstighin in Wien leben würden, wo wir uns im Winter täglich sehen und Sie mich im Sommer auf Eulenburg besuchen könnten!"

"Ich muß darauf verzichten," entgegnete Jabella; "auch habe ich bis jetzt noch nicht gewünscht, Ihre schone Batersstadt kennen zu lernen; doch danke ich Ihnen aufrichtig

für Ihre freundliche Ginladung."

"Sie geben uns eine abschlägliche Antwort?" versetzte mit traurigen Mienen die Gräfin, während ihr Herz sich wunderbar leicht fühlte, "und Sie ahnen nicht, wie wehe Sie uns damit gethan haben? Ich hatte mir schon einen Plan entworsen, wie wir zusammen unser Leben einrichten wollten; Mittwochs Abends habe ich allwöchentlich den Winter über während der Saison meinen Saal offen, gang nach Pariser Zuschnitt, wo ich die geistreichsten Männer Wien's

zu sehen gewohnt bin. Neulich erst versicherte mir Sapphir, daß er nächstens erscheinen werde, um bei mir humoristische Studien zu machen. Zuweilen laffe ich auch in meine Gesellschaft berühmte Reisende einführen."

Sjabella begriff von allen diesen geschilderten Herrlich-keiten Richts; die Gräfin finhr jedoch fort: "Und wie habe ich mich erst gestreut, mit Ihnen die spanischen Dichter zu lefen; zuerst die Werte der berühmten Louifiada; - ich habe eine Borliebe für diefe Dichterin, weil fie einen folchen schönen Ramen hat!" -

"Gie meinen wohl," verfette betroffen Ifabella, "die

Lusiade des Campens?"

"Gang recht!" erwiederte die Gräfin; "aber freilich, mein Spanisch will noch nicht viel bedeuten."

"Gie gebranchen es auch nicht bazu!" entgegnete lä-

chelnd Ijabella; "denn Camoens ift ein Portugieje."

"Ach ja! ich erinnere mich," versetzte die Gräfin, etwas unficher und spitzig; "unfer seliger Joseph freilich war im Spanischen beffer zu Baufe, als wir; - und boch," fuhr die Frau Gräfin mit Anspielung auf die Erbschaftsverhaltniffe fort, "muffen wir ahnen, daß dem von Rantenftein'schen Saufe nicht das geringfte, sichtbare Andenken bavon hinterlassen sein soll."

Doch jetzt erhob sie ihre Angen zu Jabella, um zu sehen, welchen Eindruck ihre kluge Rede, wie sie glaubte, auf diefelbe gemacht habe; es vergingen ihr aber alle Gedanken, die schlimmen und gemeinen, als sie der verachtende Blick Ssabellens traf, unbeschreiblich ernst und zugleich voll Abel und Hoheit, und doch voll Mitleid mit biefer Erbärmlichfeit.

Doch bald milberte fich der ftrenge Ausdruck in Sja-

bellens Angen und Mienen; ein wehmuthiges Lächeln zog fich um ihre Lippen. Dhne ein Wort zu entgegnen, wandte fie fich zu ihrem Burcau und brachte das Etui mit dem Sapphirschmude baraus hervor, welcher ihr vom Grafen

Joseph als Brautgeschenf eingehändigt worden mar.

"Das Einzige," sagte fie mild zu der unsichern Grä-fin, "was ich von Ihrem verftorbenen Schwager in den Banden habe und beffen Befitz mich drudt, da ich es nie mein nennen mochte, ift diefer Schmud. Die einzige Freude, welche Sie mir machen fonnen, ift die Erfüllung meiner Bitte: zum Andenken an ihn die Juwelen unter Ihre Rinber zu vertheilen, wenn Gie fich nicht entschließen könnten, fie für sich anzunehmen."

Mit diefen Worten überreichte fie das Etui der Gräfin. "Ich bin unendlich gerührt," versetzte diese, "von Ih-rer Zuvorkommenheit und — " hier stockte ihre Rede, denn unter ihren Fingern sprang fast unwillfürlich der Deckel des Etui auf, und die prachtigen, tiefdunkeln Capphire leuchteten, wie flammende Kinderaugen, ihr in das Geficht.

Die Gräfin sprang von ihrem Stuhle auf und fturzte auf die zurudweichende Isabella mit den Worten los: "D, meine theure Freundin, welche unaussprechliche Großmuth beweisen Sie gegen mich ober vielniehr nieine verwaisten Kinber! D das ift mehr, als Grogmuth, es ift fpanische Großmuth!"

"Sie haben mir nicht zu banten," versette Sjabella; "vielmehr bante ich Ihnen, daß Gie mich von diesen Begenständen befreien."

"Rommt her, Kinder, Ihr zuerft, Therefel und Undrefel," rief die Gräfin, "und bedanft Euch bei der gnädigen Tante."

"Id gehe nicht zu ihr, Mama!" erwiederte Andresel, Karlmann's lebendiges Chenbild, "ich hab' ja Nichts gefriegt!"

Bährend die übrigen fleinen Franciscaner auf Gjabella

jum Sandlug losgingen, trat Bofrath Bent ein.

Auf einen hohen Wint hatte er sich bewogen gefühlt, hierher zu kommen, um sich nach Isabella zu erkundigen.

Jues hatte ihn ohne Anmeldung hereingelaffen.

Als er die duntle Gruppe, wie eine Wolke, versammelt sah, trat er einen Schritt zurück; er hätte sich gern wieser entsernt, wenn ihn nicht die Frau Gräfin Eulalia bemerkt gehabt hätte.

Mit Erstaunen und verklärten Angen rief sie: "Execlenz, Herr Hofrath von Gent, o, wie din ich überaus glücklich, Hochdieselben hier in Berona zu sehen! Meine Schwägerin erlaubt mir, Sie im Namen unseres Hauses willkom-

men zu heißen."

Der Hofrath verneigte sich mit einem unbeschreibbaren, stummen Lächeln um die Mundwinkel gegen die Wiener Gräfin, und jetzt theilnehmend vor Isabella, indem er ihr

die Band füßte und begann:

"Sie dürfen sich, schöne Freundin, überzeugt halten, daß die hochgestelltesten Versonen bes Congresses an Ihrem Leide überall den herzlichsten Antheil nehmen. Wenn wir Ihnen irgendwo nügen können, so dürsen Sie uns nur mit Ihrem

Bunfche vertrauensvoll beehren."

"Von ganzem Herzen," entgegnete Isabella, "danke ich Ihnen für Ihr so gnädiges und freundliches Wohlwollen, das ich insoweit zunächst dankbar in Anspruch nehme, als ich gern auf sicherem Wege einen Brief an meinen Vater senden möchte, welcher ihn mit gewöhnlicher Gelegenheit kann treffen dürfte."

"Senden Gie mir," verjette der Hofrath, "ben Brief gu, ich gebe Ihnen mein Wort, daß er Ihrem Beren Bater zur Sand fommen foll."

"Ercelleng!" rief jett Gräfin Gulalia, welche mit Schrecken bemerkte, daß ber Hofrath noch feinen Stuhl hatte, "darf ich Ihnen nicht hier meinen Geffel anbieten?"

"Dein Plat ift," erwiederte der Hofrath, "hier gu den Füßen unserer gnädigen Freundin!" indem er sich

auf das Tabouret vor ihr niederlief.

"Gie haben hier," fuhr ber Hofrath mit heimlich nedendem Tone fort, "die schöne Bekannschaft Ihrer angenehmen Bermandten aus Wien gemacht? Diejer freundliche Zuspruch wird für Gie jett ein großer Troft fein!"

"Excellenz! Das Haus von Rankenstein," rief die Grä-fin, indem sie auf dem Stuhle eine Art von Knix zu Wege brachte, "ift für die Theilnahme, welche Gie ihm ichenken,

unterthänigst verbunden."

"Gie find eine recht glüdliche Mitter, liebe Grafin!" versette der Hofrath, "Gie beschenken die Monarchie mit

reichen Hoffnungen."

"Die Franciscanische Linie des Baufes Rankenstein," rief entzuckt die Grafin, wird diesen Moment, wo Eure Ercellen; jo ungemeine Onade auf uns häufen, als unvergeg-

lich in ihre Familienannalen niederschreiben."

Der Hofrath, welchem dieje Unterhaltung allmälig Spag machte, wandte fich jetzt halb zur Gräfin und halb zu ih= rem Stieffohnchen, dem Andresel, welcher sich bicht zu ihm hingestellt hatte, und fragte, indem er ihn bei der Sand faßte: "Und Gie find der altefte Ihrer Bruder?"

Undresel aber verftand unrecht und ftief die Sand bes

Hofrathe gurud mit den Worten: "Greif' mich nicht au;

ich fann dich nicht leiden!"

Wie von einem eleftrischen Funten berührt, schnellte die Gräfin von ihrem Sige auf, stürzte mit vorgestreckten Sänden auf den Hofrath zu und rief: "Sie sehen meinen Schreck, Ercelleng! o, das unglückliche Kind! Laffen Sie ihn sein Ungeschick nicht entgelten, wenn er nach zwanzig Sahren wieder vor Hochdenselben erscheinen wird, um seine Carriere zu utachen!"

"Beruhigen Sie sich, eble Mutter!" versetzte ber Hofrath, indem er ihr ironisch mit gedrückten Augen in das Gesicht blickte: "die Monarchie weiß die Gesinnung, welche dem Rankenstein'ichen Geschlecht augeboren ift, zu ehren

und - gu befordern.

"Dod), gnädige Freundin," wandte er fich zu Ifabella, "meine Zeit ift mir leider zugemeffen; erinnern Gie fich

freundlich meiner zu guter Stunde!"

"Ich werde nie," entgegnete Isabella, "Ihre freundliche Theilnahme an meinem Schicksale vergessen, und nie Ihr Wohlwollen, das Sie mir am Tage des Abschiedes von meinem Bater, wo mir mein trauriges Schicksal auf einen Angenblick die Besinnung randte, mit jo zarter Rücksicht bezeigt haben."

Der Hofrath füßte ihr ichweigend die Band, verneigte fich vor der Fran Grafin Entalia und verließ die Gefell-

jchajt.

Raum hatte er sich entfernt, als die Gräfin sich mit ben Worten zu Isabella wandte: "Erlauben Sie mir, mich gleichfalls zu empsehlen; denn die entsetzliche Scene, wetche ich mit dem unglücklichen Knaben erlebt habe, raubt mir die Besinnung. Wir hoffen, Sie recht bald bei uns zu sehen, wenn Sie der Adregkarte, welche ich Ihrer Kammerdame gegeben habe, einige Aufmerksamkeit schenken wollen."

Mit diesen Worten entfernte sich die Gräfin, und hinterher folgten Baar auf Baar die Hoffnungen der f. f. Monarchie.

Bor dem Zimmer mochte jedoch die Gräfin ihrem kleinen Andreas von Rankenstein eine Lection auf Abschlag ertheilt haben, welche ihn so rührte, daß erst das Rollen der Gräflich Rankenstein'schen Familienkutsche sein lautes Weinen verhallen ließ.

Jjabella stand noch lange ba, versunten in sich selbst; sie fühlte ein namenloses, bitteres Weh in ihrem Bergen, jum ersten Mal gang ben Schmerz ber Weltverachtung.

## Sechstes Capitel.

Der Notar Alippi saß an seinem Arbeitstische, fast zugebant von Actenstößen, welche sich um ihn zu Bergen aufgethürmt hatten. Eben zankte er sich mit einem Gerichtsboten, welcher einen Sportelzettel für einen seiner Elienten überbracht hatte und die Bezahlung forderte.

"Für wen haltet Ihr mich denn," eiferte der Notar, "daß ich die Processe meiner Clienten aus meiner Tasche sühren soll? Habt Ihr nicht Lust zu warten, die der Betrag an mich eingesendet worden ist, so weiß das Gericht,

wohin es sich zu wenden hat."

"Aber der junge Advokat Fissetto verlegt immer die

Rosten!" entgegnete schüchtern ber Berichtsbote.

"So wendet Ench an ihn," versetzte barsch der Notar; "wenn da Einer ein Narr ist, warum soll ich auch einer sein?"

"Gine halbe Lira Botenlohn für mich, das ift nach der

Tare!" entgegnete der Gerichtsbote.

"Wer Euch geheißen hat, hierher zu gehen," antwortete der Notar, "mag Euch auch das Botenlohn bezahlen. Basta!"

Unwillig entfernte sich der Gerichtsbote, indem er etwas von "Filz!" und "Geizhals!" in sich hineinbrummte. "Ich will auch keinen Kreuzer mehr bezahlen," sprach der Notar bei sich, "den ich nicht zu zahlen schuldig bin. In so einem lieben Baterlande, wie ich eins habe, und wo Alles für Geld feil ist, muß man Nichts überschiffig außgeben." Eben summirte er eine Liquidation in seinem Deservitenbuch zusammen und sprach dabei: "Das sind dreihundert Liren! Auch gut!

"In einer Stadt," philosophirte der Notar wieder bei sich, "wo man kein Berdienst kennt, als das baare, und keine Ehre, als die goldene, da muß man Alles zu Geld machen! — Ich bin ein Kind meiner Zeit, ich kann die

Welt nicht anders machen. Bafta!"

Jetzt war Antonio hereingetreten. Kanm hatte ihn der Notar bemerkt, so sprang er mit Geschäftsfreundlichkeit auf, hieß den Freund willkommen und zog ihn vertraulich

gu fich nieder in das fleine, zweisitzige Copha.

"Ich muß Euch heute mit einigen Geschäften stören!" begann Antonio. Der Notar unterbrach ihn aber mit den Worten: "Geschäfte stören mich nie, und wir können uns schon collegialisch einige Zeit schenken; denn der Arzt kurirt den Magen und der Advocat die Börse, welche freilich nie an Unverdanlichkeit, sondern nur an dem leidet, was ihr abgeht! Was übrigens unsere Mittel betrifft, welche wir gebrauchen, so lausen sie auf Eins hinaus: Aberlassen, Schröpsen und so weiter!"

"Seid Ihr boch immer gut ansgelegt!" versetzte Anstonio; "ich habe freilich so viel Trauriges in den letzten Tagen erlebt, daß mir zu Muthe ist, wie Einem, der aus dem Starrkrampfe wieder in das Leben hineingebürstet wor-

den ist."

"Freilich, 3hr könnt von Unglück erzählen!" entgeg-

nete der Notar; "durch Ener Haus ift ein Schickfal ge-

gangen, wie man es faum in alten Zeiten gefanut hat, wo fein Tag hier verging, welcher nicht von einem Bürsgerauflauf, Mord und Zetergeschrei zu erzählen hatte."
"Ihr werdet mit glauben," suhr Antonio sort, "daß ich der hiesigen Verhältnisse herzlich satt bin. Seit meine Schwester eines so verhängnisvollen Todes gestorben, ist es mir, als rücken die Manern der Straßen und die Wände meines eigenen Saufes immer näher zusammen, um mich zu erdrücken. Rurg und gut! ich gehe von hier hinweg."

"llebereilt Euch nicht, werther Freund," versetzte ber Motar, "wo 3hr auch hingeht, 3hr nehmt Euch boch überall felbst mit! Bas Euch qualt und angstigt, liegt in

Cuch."

"Zum Theil gewiß," versette Antonio, "aber nur in jo fern, als der Ginzelne ben Ginfluffen der Augenwelt nie sich ganglich entziehen fann. Herricht die Best in einer Stadt, so ist auch die Luft frant, und Niemand ist gang

gesund, der sie athmet. Wer der Krankheit ausweichen will, der muß eine andere, gesunde Gegend aufsuchen.
"So will auch ich nicht nur Berona, sondern auch Italien verlassen, denn es ist doch nur eine Todtengruft, über deren Eingang noch immer die prahlerischen Worte stehen: "Ich harre der Auferstehung!"
"Ich lasse mir das Alles nicht zu sehr zu Herzen gehen," entgegnete der Notar. "Es ist das Schieffal aller

geschichtlichen Bölker, daß sie sich einmal in ungeheuren Thaten glorificiren und alle Kraft, welche sie in sich tragen, verschwenderisch ansleben, als mußte sie ewig vorhalten. Die Folge ist immer Erschöpfung, Dhnmacht und Schlaf. Meinetwegen habt Recht, Italien liegt nun so seine tausend Jahre im Starrframpse; trösten mir uns! Wenn die Zeit kommt, wo Italien wieder sich erholt haben wird, modern wir schon lange im Grabe. Die kurze Zeit, welche uns zu leben vergönnt ist, gehört dem materiellen Genusse! Ei, ich hätte auch ein großer Republikaner, ein Held, ein Reduer und Staatsmann werden können, nun aber din ich Nichts, als ein aleter Abvokat, der gerade so sparsam ist, um kein Verschwensder zu sein, und wieder so freigebig, als Noth thut, um sich das Leben schmackhaft zu machen. Da habt Ihr meisnen Glauben! Ich din ein alter Egoist. Basta!"

"So gebt mir wenigstens zu," versetzte Antonio, "daß man hier entweder unbewußt, wie die Masse des Bolfes, Eures Glaubens sein, oder eine besonders organisirte Gemüthsversassung haben nung, wie die Eure ift, um sich

wohl zu befinden."

"Zugegeben!" erwiderte der Notar, "aber was folgt

"Da ich nun weder so, noch anders mehr hier leben mag," suhr Antonio sort, "so werde ich mich von hier hins weg wenden, wo man nich gern vermissen mag, und dorts hin slüchten, wo sich wieder ein lebendiges Leben regt, nach Griechenland! — Macht mir feine Sinwendung! Ich brauche heftige Bewegung, um das unermessliche Leiden, was ich in mir trage, herauszuarbeiten. Unser Leben geht hier in eine Sachgasse aus, in der einen Sche ist ein Todtenbett für die, welche langsam gehen, und sinr die, welche langen und springen, ein Schaffot. Ich juche mir mein Schicksal auf dem Schlachtselde. Unterbrecht mich nicht, wenn Ihr mich zu einer andern Meinung bekehren wollt! Ich frage Euch nur als Geschäftsfreund: könnt Ihr mir

für meine beiben Säuser in biesen Tagen einen Räufer schaffen, und mein Mobiliarvermögen unter ben Sammer

bringen? 3ch branche Geld!"

"Wenn Ihr bein nicht anders wollt," versetzte der Notar, "so will ich Euch gern dienen. Das Gouvernement sucht in der Stadt ein geräumiges Haus, um darin für allersei Bagabonden und Gesindel eine Arbeitsanstalt zu begründen. Wenn es Euch recht ist, so komme ich morgen früh mit dem Stadtbaumeister, um die Häuser taxiren zu lassen; denn das alte, bombenseste Gebäude im Hofe ist, wie zu einem anständigen Gesängnisse gemacht. Unten ist gleich eine Capelle, wo gepredigt, und oben sind Säle und Etnben, wo gebessert werden kann. Ich zweise nicht, dass wir mit dem Gouvernement Handels eins werden."

wir mit dem Gouvernement Handels eins werden."
"So umß es kommen," entgegnete Antonio, "damit ich des Heinnwehs ledig bin in dem fernen Lande, welches meine neue Heimath werden soll. Ich werde Euch morgen

früh erwarten."

Mit diesen Worten brach Antonio auf, der Notar begleitete ihn bis zur Thür, wo der Briefträger ihm entge-

gentrat und fünf Liren Porto verlangte.

"Ihr macht mich mit dem Postporto noch bankrott," sagte halb im Scherz, halb im Ernst der Notar, zog jedoch dabei seine Börse und reichte ihm das verlangte Geld. Der Notar ging zu seinem Arbeitstische zurück, erbrach

Der Notar ging zu seinem Arbeitstische zurück, erbrach die Schreiben und sprach dann bei sich, indem er den Tag des Eingangs und das verlegte Porto und Briefträgerlohn darüber verzeichnete: "Es ist eine Unverschämtheit von dem Herrn Baron, daß er immer unfrankirte Briefe schickt, dassür will ich nächstens mein Guthaben mittelst Postvorschußerheben."

Jetzt ließ sich der Rechtsprafticant Graf Karlmann von Rankenstein aus Wien annelben.

"Wo ein Thier fällt, da sammeln sich die Raben!" sprach der Notar bei sich, und dann zu seinem Schreiber, welcher auf Untwort harrte: "Führe den Herrn Grafen in das große Zimmer! Ich werde gleich kommen."

In diesem Zimmer hielt der Notar seine Conferenzen mit Standespersonen. Es war rosenroth tapeziert und hatte blauseidene, mit Gilbertroddeln verzierte Borhange. In Reihe und Glied ftanden Wiener, gelbüberzogene Dlahagoniftühle, und an den zwei Pfeilern zwischen den Fen-stern hohe Spiegel in Gestelle eingerahmt, welche mit zwei Säulen das Frontispice eines griechischen Tempels bildeten und mit einem leeren Fronton gefront waren. In diefen Spiegeltempeln beschauten sich die ihnen gegenüberhängenden Portraits der Familie. Bom Haupteingange rechts stand eine Etagere, deren Hinterwand mit Spiegelglas belegt war und die tausenderlei kleinen, darin besindlichen Sachen von Silber, Glas und Porzellan vervielfacht erscheinen ließ. Links vom Eingange stand das Sopha, an welchem vergoldete Gierstäbe und allerlei mathematische Figuren angebracht maren.

Graf Karlmann befand sich jetzt allein in diesem Zim-mer, erstaunt über die Pracht, welche ihn hier umgab.

"Es ift ichon bei uns in Wien," dachte er bei fich, "aber im Geschmade thun die Italiener es immer zuvor." Jest trat zur Seitenthur der Rotar herein.

Rarlmann begrüßte ihn umftandlich, und der Notar bat ihn, sich niederzulaffen.

"Ich darf voraussetzen," begann Karlmann die Unter-

redung, "daß Ihr Rammerdiener Ihnen meinen Stand

und Ramen angemeldet hat."

Da ber Notar eine bejahende Bewegung mit dem Kopfe nachte, fuhr Karlmann fort: "Sie hatten die Gewogensheit, unserem Hause den schnellen, so ganz unerwarteten Tod unsers Bruders, des Grafen Joseph, freundlichst und eiligst auzuzeigen, wofür Ihnen das Gräflich Rankenstein schne Haus danebar sein wird."

"Es war meine Pflicht," wollte der Notar beginnen, Karlmann ließ ihn jedoch nicht zu Wort kommen, indem er fortsuhr: "Dafür aber sind wir Ihnen besonders verbunden, daß Sie seinen Mobiliarhachlaß hier unter Siegel genommen haben; Alles zeugt von Ihrem Schurffinn,

Menschlichteit und juridischem Tact!"

"Es war meine Pflicht," entgegnete der Notar, "denn die sonst zu junge Brautwittwe des Grafen forderte mich dazu auf. Da Sie selbst Inrist sind, so werden Sie wissen, daß wir in solchen Fällen nur, wie die Stempel in der Münze, sind; was uns vorgelegt wird, dem geben wir

bas nöthige, befannte Bepräge."

"Also ein ganz simpler, juristischer Handwerker, um so besser!" dachte Karlman bei sich und fuhr in diesem Tone sort: "Wir können also vor der Hand nicht entscheiden, welche Ursache diese, von der angeblichen Brant meines verstorbenen Bruders herbeigeführte Berstegelung haben mag. Sie meldeten uns jedoch in Ihrer verehrten Zuschrift, daß sogenannte Ehepacten vorhanden sein sollen, aus welchen die Nurgedachte auf das Gräslich Nankenstein'sche Vernösgen Ansprüche zu machen gedenkt."

Der Notar spitte die Ohren und entgegnete in feiner behutsamen Beise: "Die fraglichen Chepacten find mir von

dem mir perfonlich befannt gewordenen und zum leberfluffe von hohen Zeugen recognoscirten Beren Grafen Joseph von Rantenftein Bunft für Bunft in Die Feder Dictirt und von ihm, von mir und ben Zeugen namensunterschriftlich mit Beidrudung ber Giegel vollzogen worden."

"Gie werden mir meine Rachfrage verzeihen," fuhr ber Graf Karlmann fort, "wenn Gie erwägen, - wie nicht anders zu erwarten fieht, - bag unfer Baus dabei gar fehr intereffirt fein muß; murben Gie Auftand nehmen, mir

ohngefähr den Inhalt davon mitzutheilen?"

"Wenn Ihnen eine Abichrift bavon genügt," verfette ber Notar, "wie ich immer von Inftrumenten, welche ich zu machen habe, eine folche zu meinen Privatacten nehme, jo will ich Ihnen als meinem Collegen gern gestatten, die Pacten durchzulegen."

Er flingelte jett mit einer Sandglode, der Schreiber erichien und brachte auf den Befehl: "Acta Litera F. Rr.

13." diefes Actenftud herbei.

Der Rotar ichlug die verlangten Chepacten auf und

überreichte das Protocoll bem gefpannten Grafen.

Während biefer zu lefen begann, fredte ber Notar bie Bande über einander in die weiten Mermel feines Bausroces und betrachtete laufchend das Mienenspiel im Gesichte Karlmanns, welches ohnedieß glauben machen fonnte, als leibe ber Befitzer an verhaltenem Leibschneiben.

Doch jest war Karlmann mit Lefen fertig, er warf faft ungeftum bas Actenftud auf ben Tijch und rief: "Es ist uns ichanblich mitgespielt! Gie, Berr Rotar, wir Alle sind die Betrogenen! Die listige, jpanische Gaunerin ift, mit Respect vor Ihrem Rechtsgefühle fei es gefagt, die abgeseimteste Perfon, welche meinen Brnder und

anch Sie hinter das Licht geführt hat! Wie? ihr soll das schöne, große Gut Weinstein und der sämmtliche Mobiliarnachlaß gehören? — Das Haus Rankenstein kann eine solche perside Berfügung nicht anerkennen."

"Ei, das ware?" fagte halb fragend und faft nedend

der Rotar.

"Fassen Sie nur die Verhältnisse in das Auge!" fuhr eifrig und tieferbost Karlmann fort; "das bekannte Princip des Gräflichen Hauses Rankenstein, in welchem wir alle aufgezogen sind, verlangt, daß kein Mitglied irgend einen Theil des Rankenstein'schen Vermögens an eine fremde Persson gelangen lassen darf, sei dies durch Erbschaft, oder sonst auf eine rechtliche oder unrechtliche Weise."

"Das finde ich gang in der Ordnung!" versetzte tro=

den und aufmerkfam der Rotar.

"Nun war mein verstorbener Bruder das Haupt unserer Famisse, und nie hatte er an den Tag gelegt, daß er dem Rankenstein'schen Grundsatze untreu geworden wäre. Und er soll jetzt die Unbesonnenheit begangen haben, einen großen Theil des Nankenstein'schen Bermögens in fremde Hände zu bringen?"

"Und wie sollte denn der verstorbene Graf," fragte der Rotar, "zu einer solchen Sinnesanderung gefommen sein?"

"Er ist von der Spanierin und ihrem Bater, dem vorgeblichen Ritter de Malavilla," suhr Karlmann fort, "auf die schnödeste Weise in das Garn gelockt worden. Welche Mittel eingeschlagen worden sind, den armen Bruder zu bethören, wird zu seiner Zeit dargethan werden."

"Das liefe ja auf eine peinliche Anklage hinaus!" versetzte ruhig der Notar; "aber ohne Beweis ift eine solche

- nun, Gie wiffen es ja - felbft ein Berbrechen."

Karlmann versank jetzt einen Augenblick in sich selbst und wühlte in dem Sumpfe feiner Seele herum, um einen Stein gu finden, welchen er auf Sfabella werfen tonnte.

Unbewußt verfett fich bie verdorbene Phantafie folder Charactere in die Lage ber Perfon, welche um irgend einen erreichten Bortheil beneidet und gehaft wird, und ftellt fich vor, wie fie an ihrer Stelle bas in Frage gebrachte Resultat erreicht haben wurde? Bald gebart auch die Solle aus ihrer Niedertracht die Berläumdung, wie aus dem Speichel ber Hundswuth die Uqua Toffana.

In einer folden innern Buth rannte jetzt in Rarlmanns Busen und Kopf bie scheußliche Phantasie mit niederhängendem, geifernden Rachen umber, bis fie fich felbst erblictte und in giftige, heisere Worte ausbrach: "3ft nicht bei Errichtung ber Chepacten Chocolade herumgereicht worden?"

"Der afte Berr Ritter," verfette phlegmatifch ber Do-

tar, "trank gern Chocolade."

"Und er und feine Tochter," rief Rarlmann, "verftanden fie zu würzen! Mein armer Bruder hat an diefer Chocalabe ben Berftand verloren. Er hat Alles Ihnen in die Teder bictirt, mas ihm der Alte eingeblafen hat, ohne daß Sie es bemerken mochten! Wir wiffen Alles und Jedes! Gein treuer, redlicher Kammerdiener Repomuf hat gebeichtet; er ist bereit, jeden Augenblick zu beschwören, daß der Ritter selbst in der Küche war, als die Chocolade gebraut murde.

"Berr College!" rief ber Rotar in icheinbarem Schanber, "Gie erschreden mich! Go nabe waren wir bem

Verderben gewesen?"

"Seit bem Genuffe biefer Chocolade," fuhr Rarlmann fort, "ift mein armer Bruder geiftesichwach gewesen. Er flagte heftig über Schwindel, ja er trieb fich Rächte lang auf der Strage umher, wie gleichfalls nachgewiesen werden fann. Diefe Wirfung des Giftes hatte ber Spanier erwartet; nun zog er bas Retz um bas Opfer zusammen. Bie ein Lamm, wurde ber arme Joseph zum Altare geschleppt, wo er sich mit Isabella tranen laffen mußte. Die Nacht darauf - stürzte oder wurde er todtgefturgt. Ift das nicht entsetzlich?"

"Und Gie," rief scheinbar verwundert der Rotar, "fommen faum von Wien hierher und machen diese ungeheure Entdedung? Aber auf welchem Bege gelang es Ihnen, Diefes Werf der Nacht an das Tageslicht zu bringen ?"

"Ich darf mir wohl schmeicheln," versetzte Karlmann, entzückt über sich selbst, "daß den Mitgliedern des Hauses Raufes Rankenstein der Scharffinn angeboren ist!"

Beist hielt es ber Notar nicht länger ans; er fprang auf, umarinte Karlmann und drehte ihn lachend im Rreife umber, indem er ausrief: "Freund meiner Geele! ja, Gie find ein anderer Daniel! Ihr Berftand ift groß, und Gie find noch zu größeren Dingen geboren!"

"Bin ich?" fragte Rarlmann.

"Sind Gie !" entgegnete ber Rotar.

Der Notar war aber fo entzudt durch biefen Blid, welchen ihn Karlmann in die Gemuthsart des Rantenfteinichen Baufes hatte thun laffen, weil er nunmehr ficher hoffen burfte, Ifabella von ihren schwärmerischen 3been, auf den Rankenstein'ichen Rachlaß zu verzichten, heilen zu tonnen. Er hielt es jett nur noch für nothig, biefe mehr als gemeine, diefe Gräflich Rankenftein'iche Gefinnung ihr recht nabe zu rucken und fie dadurch zur Ginficht zu bringen, daß jede garte Rudficht, welche fie für diefes Befchlecht hegen möchte, eine Thorheit sei. Doch verehrte er auch Isabella zu sehr, um Karlmann nicht die Nichtswürdigkeit seiner Berläumdung wieder in sein gemeines Herz zuruc-

zuschieben.

In dieser Absicht fuhr er jetzt fort: "Obschon ich vor dieser scharssen Erfindung eines Zusammenhangs zwischen der Errichtung der in Frage stehenden Ehepacten und Ihren Voranssetzungen meinen Respect bezeige, so werden Sie doch selbst finden, daß damit ihre Gegnerin wohl einzeschüchtert, jedoch auch sonst weiter Nichts gewonnen wersden fann."

"Wie fo?" fragte verwundert Rarlmann.

"Weil Graf Joseph," sagte lächelnd ber Notar, "bis zu seinem Hochzeitstage mit ausgezeichnetem Scharssinn und unermüblicher Thätigkeit auf bem Bureau seines Chefs gearbeitet hat, mithin durch Chocolade nicht um seinen Berstand gekommen sein kounte!"

"Bas Gie fagen!" rief verwundert Karlmann.

"Weil er zwar rasend in die Tochter des Nitters Malavilla verliebt gewesen ist," fuhr der Notar fort, "nicht aber sie in ihn."

"Sie erlauben mir, das Gegentheil zu behaupten;" warf Karlmann ein; "denn ein Rankenstein kann nie so sein Blut und sein Haus verlängnen, daß er sich gegen die angeborene raison verlieben würde."

"Weil ferner," fuhr unbarmherzig der Notar fort, "der Nitter Malavilla seine Tochter zu dieser Berbindung Kraft

seiner väterlichen Autorität gezwungen hat!"

"Pah!" warf bornirt und höhnisch Karlmann ein, "eine Komodie, welche alte und junge Narren täuschen kann, uns aber nicht, uns nicht!"

"Weil endlich," fette der Notar hingu, ohne auf die beleidigenden Menferungen Karlmanns zu hören, "an jenem Morgen vor Errichtung der Chepacten gar feine Chocolade getrunken worden ift."

"Richt?" fragte mit langem Gesichte Karlmann, "also

Raffee?"

"And nicht!" entgegnete lachend ber Notar.

"Ich wollte fagen: Wein!" rief rathend Rarlmann.

"In der That gar Nichts!" versicherte der Notar; "und ergo — "fuhr er fort, "fann ihm auch mit Nichts" der Berftand verwirrt worden fein, wenn es nicht die Liebe gethan hat. Da Gie nun felbft meinen: einem Rankenftein konne diefe Krankheit Richts anhaben, fo muffen Gie fich ichon die Mine geben, Ihren Scharffinn anzuftrengen und eine andere Geschichte zu erfinden!"

"Mein Berr!" rief beleidigt Rarlmann, "Gie erflaren mich für einen Calumnianten? Gie werben mir bafür Rebe ftehen! 3ch werbe gegen Gie auf Ehrenerklärung

und Abbitte bennneiren!"

"Nun," versetzte ruhig der Rotar, "und damit meinen Gie wirklich bie fette Erbichaftsportion Ihrer jungen Schwägerin abzujagen? Benn Gie meinen? "

"Mein Zeuge ift Nepomut, ber Diener meines feligen

Bruders!" entgegnete Karlmann.

"Und Repomut," versetzte gleichguttig ber Rotar, "fann froh fein, wenn er ungehangen von Berona wegkommt. Doch vor der Hand geht mich seine Handthierung wenig au. Wollen Gie, Berr Graf und College, fich überzeugen, daß ich dem Gräflich Ranteuftein'ichen Baufe gern biene, wo ich nur fann, fo will ich Ihnen Gelegenheit geben, bas Gemuth Ihrer fpanischen Schmägerin gn Ihrem Zwede gu bearbeiten, und dazu ift Ihre Geschichte wirklich geeignet, und ich will Gie gern unterftuten, bag fie einen recht

brillanten Eindrud macht."

"Gie werden," rief Karlmann, "an dem Rankenstein'ichen Saufe einen danfbaren Schuldner haben! Gie fonnen glauben, daß ich hier ohne alles eigene Intereffe handle, und nur der heiligen Pflicht des Vormundes für die Wittme und Waifenfinder der Franciscanischen Linie dienstbar bin. Nur wo bieje Pflicht mich befeelt, nuß ich rudfichtlos, ja - eifern fein! Gie verftehen mich!"

"Wir verstehen uns!" versetzte lächelnd der Notar und

schüttelte ihm die Sand, indem er fortfuhr:

"Ift es Ihnen angenehm, fo werde ich Donna Siabella bewegen, morgen mit Ihnen und ber Franciscanischen Linie fich zu vernehmen; wir fonnen Bormittags um 11 Uhr dort im großen Saale zusammen tommen. Bielleicht ift ein Uebereinfommen zu ermitteln! Ich werde auf Befehl Alles getreulich protocolliren."

Karlmann wollte jett einiges Silbergeld unter ein Papier schieben, welches auf dem Tische lag, indem er flu-

fterte: "Gie erlauben mir doch?"

"Bas machen Gie für Umftande?" entgegnete ber Rotar; "wir haben zwei Stunden lang Confereng gehalten, und mahrend ber Daner bes Congreffes liquidiren wir in Louisd'ors."

Karlmann holte zögernd aus der Westentasche einige Goldftude hervor, drudte fie ihm in die Sand und empfahl fich.

Der Rotar begleitete ihn bis an die Thur und fagte bann für fich: "Der Schuft! er foll wenigstens ordentlich bezahlen lernen! Er fann froh fein, daß ich ihn nicht an die Juftig ausliefere! Bafta!"

### Siebentes Capitel.

Der Notar Alippi hatte Bort gehalten. Er war am folgenden Morgen mit dem Stadtbaumeister und seinen Gehülfen zu Antonio gesommen, und hatte die Gebäude tagiren lassen. Da er hier als Unterhändler des Goudernennents handeln konnte, so schloß er den Kauf mit Antonio ab. Dieser ließ sich den Borschlag gefallen, die Hälfte des Kaufpreises auf den Hänsern zinsbar stehen und nur die andere Hälfte in Ereditbriesen an die Herren Sievesing und Tandon in Marseille sich aushändigen zu lassen.

"Ich werde die ganze Sache auf meine Kappe nehmen," meinte der Notar, "denn follten die Herren vom grünen Tische mir Bedenklichkeiten machen, so trete ich selbst ein und verkaufe diese Grundstücke weiter auf mein eigenes

Risico."

"Habt herzlichen Dank für Eure Gefälligkeit!" versetzte Antonio, "Ihr seid ein Ehrenmann, und ich vertraue Euch in allen Dingen. Wollt Ihr mir noch gefällig sein und sännntliche Möbeln und Effecten, welche mir in den beiden Häusern gehören, zur Auction bringen, so habe ich ganz mit Verona abgeschlossen. Den Erlös davon bitte ich an den Banquier Eynard in Genf, den Philhellenen, zu senden,

welcher Gelegenheit finden wird, auf meine Ordre über die Gumme zu verfügen."

"Co schnell wollt Ihr also," fragte der Notar, "Eurer Baterstadt ben Ruden wenden?"

"Bas man einmal beschlossen hat," versetzte Antonio, "muß man schnell thun! Ich sehne mich von hier hinweg, wie ein Gefangener aus seinem Rerter nach der Freiheit!"

"Ich verstehe Ench zwar nicht," entgegnete der Rotar, "boch gonne ich Bedem feine eigene Unficht, wenn er-fie nur fraftig geltend macht. Doch lagt uns hinüber zu Donna Isabella gehen, denn wie ich bemerke, sind die Kutschen ihrer liebenswürdigen Bermandten aus Wien in den Sof gefahren. Wir muffen dem armen Rinde beifteben gegen Die ichamloje Babgier ihres Beren Schwagers Karlmann und ihre eigene Grogmuth.

"Ich fann es ihr nicht verdenfen," versetzte Antonio,

"wenn sie sich den Staub von den Gewändern schüttelt." In diesem Gespräche gingen sie hinüber in den großen Saal, wo die Gräfin Gulalia mit der Franciscanischen Linie und an ihrer Seite Karlmann Platz genommen hatten. Nachdem der Notar und Antonio die Versammlung

begrüßt hatten, lächelte Karlmann seinem Collegen vertranlich zu und flufterte ihm in das Dhr: "Sier feben Gie die fo hart verfolgte Wittwe, meine theure Edwägerin, mit meinen armen Reffen und Richten! Ich werde ihr gutes Recht gu vertheidigen wiffen und bane auf Ihren Beistand, in der Soffnung, daß es uns gelingen wird, die der Rankenstein'ichen Familie zugedachte Beraubung zu hintertreiben."

"Sie können," versetzte ironisch der Notar, "bei Ihrem Geschäftstact und Ihrer ehrenvollen Gesinnung das Ziel nicht verfehlen; ich fann erwarten, daß Gie ben Bergang von der Errichtung der Chepacten, freilich besser motivit, der Donna Jsabella zum Besten geben werden. Sie werden wenigstens die Genugthung haben, sie zu kränken. Aber wo bleibt denn Ihre Gegnerin, ist sie noch nicht von Ihrem Hiersein unterrichtet?"

"Bir dürfen uns," versetzte die Gräfin Eulalia, "noch nicht schmeicheln, die gnädige Donna erblickt zu haben. Wie es scheint, hält man einige Ausmerksamkeit, welche

man uns schuldig sein möchte, für überflüffig."

Antonio entfernte sich jetzt, um Isabella herbeizurusen. Die Gesellschaft hatte sich jetzt wieder niedergelassen, der Notar jedoch hinter dem Tische Platz genommen, um die bevorstehende Verhandlung zu Protokoll zu bringen. Er hatte das Actenstück, in welchem Karlmann gestern die Ehepacten gelesen hatte, mitgebracht und schrieb jetzt die

Ramen der anwesenden Personen auf.

Alls er damit fertig war, trat Antonio mit Ifabella herein.

Sie ging durch die Reihe der Rankenstein'ichen Familienglieder hindurch, während sie mit einer leichten Bewegung

des Hauptes fie grußte.

Sie nahm ohne Aufenthalt das Wort, indem sie sich zur Gesellschaft wandte: "Ich habe den Grafen nicht geliebt; der unbeugsame Wille meines Vaters hat mich gezwungen, ihm meine Hand zu reichen. Gott hat uns geschieden."

Nun flüsterte sie vor sich einige unverständliche Worte, doch sprach sie endlich vernehmbar: "Er hätte mich auch

nur als Leiche gefunden!"

"Sie werden, Herr Notar," versetzte lächelnd und zustappend Karlmann, "das Alles protokolliren."

"Bemerkt noch Sabei," fuhr Isabella fort, "ich will

Nichts mit ihm gemein haben, wie nicht im Leben, so nicht im Tobe! Ich entsage —"

"Meine Gnäbige!" rief der Notar; "Ihr wollt das,

was Euch gehört, fo hinwegwerfen?"

"Untonio," versette Sjabella, "ich stehe hier allein und

hülflos; wollt Ihr Euch meiner annehmen?"

"Ich werde Euch nicht verlassen!" erwiederte Antonio, "Eure Freundschaft ist ein heiliges Bermächtniß meiner Schwester."

"Wir mussen uns gar sehr," entgegnete Karlmaun, "alle und jede Einmischung in die Rankenstein'schen Haussangelegenheiten verbitten! Herr Notar, Sie haben von der gnädigen Frau, oder vielmehr Demoiselle Isabella das Wort gehört: "ich entsage?" —

"Die gnädige Gräfin," versetzte lachend der Notar, "wird freilich noch auzugeben haben, welchem Objecte sie entsagen will; Sie werden aber, da Sie selbst Jurist sind, wissen, daß man nur auf eine Sache verzichten kann, an

welcher uns ein Recht zur Berfügung gufteht."

"Ich entsage —" wollte Isabella fortsahren; doch Karlmann suhr triumphirend dazwischen: "Ja, Ihr edles Herz entscheidet hier in dieser Sache! — Sie haben die Achtung der Nankenstein'sichen Linie schon bereits gewonnen durch die Herausgabe der Juwelen; wir werden darüber dantbar quittiren; Sie werden jetzt Ihrer Großmuth die Krone aussehen."

"Wir werden Sie," setzte die Gräfin Eulalia hinzu, "als die Schutzheilige der Franciscanischen Linie an-

beten."

In dem Antlitz Tjabellens prägte sich ein tödtlich verachtender Zug aus. Der Unwille, welcher in ihr aufstieg, betlemmte ihre Brust; sie wollte fortsahren: "Allem und Jebem, was mich an das Hankenstein erinnern könnte —" boch Antonio unterbrach sie, indem er ries: "Und auch jeder Ueberlistung und Ränkemacherei, welche den freien Willen

gefährden fonnte!"

"Wir wissen in der That nicht," entgegnete gereizt Karlmann, indem er zwischen Grün und Gelb seine Gesichtsfarbe wechselte, und seine Nasenslügel schnaubend zitterten, "wer Euch hier ein Recht einräumt, unsere gnädige Schwägerin in ihrer so hochverehrungswürdigen Gesimmung zu stören? Ihr scheint Euch hier aufzudringen, ohne daß uns klar ist, in welcher Absicht? Freilich eine junge Wittwe ist immer eine angenehme Clientin!"

"Mein Herr," rief erzurnt Antonio, "nehmt den Hals auf meiner Treppe in Acht, daß 3hr ihn nicht brecht; fie

ift fteil genng!" -

"Ich will feine Gewaltthat fürchten!" -

"Warum nicht?" rief noch heftiger Antonio. "Entfernen wir uns nicht vom Geschäfte!" sprach jest

"Entzernen wir inns mich vom Geschafter" spruch jegt langsam mit seiner anstönenden Baßstimme der Notar; "Donna Isabella weiß, daß sie frei und unbehindert über daß, was ihr nach den Chepacten zusteht, verfügen kann. Ihr, meine Gnädige, werdet Euch bedenken und uns dann Eueren Entschluß eröffnen."

"Theurer Freund," mandte sich Isabella begütigend zu Antonio, "laßt mir meinen Willen! Glaubt mir, daß ich mit ganzer Seele vor den ausgestreckten, hastigen Fingern da schandere; aber laßt mich aussprechen, was mir mein guter

Engel auf die Zunge legt."

"Ja, Herr Graf von Rantenstein," sprach sie jett 300 biesem, "ich gestehe, daß ich vor Ihrer Herfunft ent-

schlossen war, dieser Erbichaft unbedingt zu entjagen; Sie aber und Ihre Fran Schwägerin haben mich gelehrt, was ich zu thun habe; ich danke Ihnen dafür und freue mich, wiederholen zu können: Ich entjage allen Ansprüchen, welche

mir den Rechten nach daran zustehen fönnten!"

"Haben Sie geschrieben?" fragte frendetrunken Karlmann den Notar, "und Sie meine Gnädige," wandte er sich zu Jsabella, "sehen hier meine Schwägerin und ihre zehn unmündigen Kinder! Bedenken Sie, daß auch ich Familienvater bin, ein glücklicher, aber sorgenvoller Familienvater!"

"Fahren Gie fort!" sprach der Notar trocken und unwillig zu Isabella.

"Ich entjage," fuhr Ijabella fort, "diesen Unsprüchen —

jum Beften des Beronefer Urmenhaufes!"

"Armenhauses?" wiederholte mit erstarrendem Gesichte Karlmann.

"Wie?" - fragte gebehnt Grafin Gulalia.

"Ulso zum Besten des städtischen Urmenhauses in Be-

rona!" wiederholte der Notar und ichrieb.

"Da Eure Gnaden," mandte er sich dann zu Isabella, "noch unmundig sind, so fragt es sich, ob Ihr Vormund beitritt?"

"Ja!" versette Antonio.

Ijabella reichte Antonio freundlich die Sand, welcher

fie mit Thränen fußte, und verließ die Gesellichaft.

Karlmann, welcher mit stieren Augen und herabhangenden Lippen und Händen, erstarrt und steif, dageseisen hatte, sank jetzt ohnmächtig vom Stuhle. Die Franciscanische Linie erhob ein unendliches Wehgeschrei, Eulalia knieete neben dem Ohnmächtigen, hielt ihn umschlungen und rief dem vorübereilenden Antonio nach: "Herr Doctor,

Bülfe! Bülfe!"

"Brennt eine Feder an," entgegnete Antonio, ohne sich aufzuhalten, "und haltet sie ihm unter die Nase! Probatum est."

# Achtes Capitel.

Untonio suchte Isabella in ihrem Zimmer auf. Er fand sie in Thränen aufgelöst. Ihr erschien in diesem Augenblicke das Leben so leer und nichtig und sie sich selbst so losgerissen von dem Zusammenhange mit demselben, daß es ihr war, wie Einem, der in der Fremde am Heimweh erstrankt.

Antonio setzte sich zu ihr und suchte ihr Trost einzu-

sprechen.

"Ich fühle Euren Schmerz," begann er, "denn ich leide selbst daran. Wie oft der einzelne Mensch sich im hitzigen Fieber verjüngt, so scheint es der Fall nut den europäischen Bölkern zu sein. Man hat in dieser Zeit nur die Wahl zwischen Sumpf und Meer, oder besser: zwischen sicherer Sclaverei und gefährlicher Freiheit!"

"Warum ift denn die Freiheit fo gefährlich?" fragte

Ifabella.

"Beil die Könige lieber über Sclaven herrschen, als über freie Menschen regieren wollen. Da Ihr nun so einssam in der Welt steht und zunächst Niemand Euch gebieten tann, so mußt Ihr Euch selbst entscheiden!"

"Ich habe entschieden," versetzte Isabella, "doch Ihr?"

"Auch ich!" entgegnete Antonio.

"Darf ich Eure Wahl wiffen?" fragte Ijabella.

"Ich gehe nach Marfeille," antwortete Antonio, "und schiffe mich mit den Philhellenen nach dem Peloponnes ein, um den jungen Helden meine Dienste als Arzt zu weihen."

"Mit Achillens?" -

"3a!"

"Mit Achillens! und ich und meine Ines?! Ich muß ihn wenigstens noch einmal sehen! Noch einmal in seine Angen bliden! Antonio, seid Ihr nicht mein Vormund, mein Bruder, mein Freund?"

"Wollt Ihr mit Ines unter meinem Schutze nach ober über Marjeille reisen, so bin ich, wenn Ihr wollt, Ener Geleitsmann; bereits sind meine Häuser, und in den nächsten Tagen werden meine Effecten an die Meistbietenden verkauft, und mein Wagen rollt nach Genna, wo wir nach Marjeille uns einschiffen."

"Und das könnt Ihr," versetzte freudig erschrocken Isabella, "Alles so kalt sagen, als ob nicht eine neue Erde

und ein neuer Simmel in diefem Entschluffe lage?"

"Weil ich nur eine Eur gebrauche," entgegnete Antonio, "welche ich mir für meine franke Seele verordne. Ich habe hier Alles verloren — Francesca und den Glauben an die Zufunft Italiens. Ich bin hier in einem Leichen-hause, ich sterbe eines zwiesachen Todes an dieser dumpfen Moderluft. Ihr habt in diesen Tagen einen Blick unter die Hülle gethan, unter welche die Gesellschaft der alten Staaten ihre verpesteten Glieder verbirgt. Was ist dieser Rankenstein anders, als eine fredsartige Blatter, welche das verdorbene Blut dieser Zeit emporjagt und nur mit glüshendem Eisen geheilt werden kann?

"Er ware von Natur nicht schlechter gewesen, als viele

Andere sind, wenn nicht die allgemeine Berworfenheit in seiner Bornirtheit einen so fetten Sumpf gefunden hätte. So ist er ein Prachteremplar der europäischen Staaten Furunkeln und verdiente in Spiritus aufbewahrt zu werden."

"Aber fann sich benn ein folcher armer Menich nicht

beffern?" fragte mitleidig Gjabella.

"Gott ift groß! heißt es im Koran," versetzte Antonio und suhr sort: "Stellt Euch nun, verehrte Freundin, den Staat als einen einzigen beseelten Leib vor, in welchem viele tausend Schmarotzer die besten Säfte gierig an sich sögen; meint Ihr nicht, daß sich seine ihm angeborene Heilstraft bestreben würde, sie aus seinen Abern heraus und dem Messer des Arztes entgegenzuwersen? Seit sunfzig Jahren haben auch die europäischen Staaten diese Heilsbestrebungen gemacht, und in diesen Tagen hestig genug in Spanien und Griechenland, so daß die Hausärzte dieser Patienten jetzt zu einer Berathung zusammen gekommen sind. Sie sind darüber einig geworden, daß es zuträglicher sei, die Patienten zu einem unsterblichen Siechthume zu versurtheilen, als sie durch Krisen gesund werden zu sassen."

Untonio wollte in seinen medicinischen Gleichnissen, in welchen er unerschöpflich sein konnte, weiter sortsahren, aber Jsabella unterbrach ihn mit den Worten: "Antonio, ich werstehe Nichts davon. Ich weiß nur, daß die Verwandten des Grasen Joseph mir wehe gethan haben. Sprecht nicht

mehr davon, denn es widert mich vor ihnen."

"Also wollen wir wenigstens nicht," versetzte Antonio, "vor bem Mittagstische ober furz nachher davon sprechen."

"Rie!" rief Gjabella, "wenn ich Guch darum bitten

darf."

"Friede sei mit ihnen," entgegnete Antonio, "so lange mir es nicht einfällt, Karlmann und die holde née de Storchbein in einer Komödie auf das Theater zu bringen; man wäre es der Menschheit zur Belehrung schuldig. Und nun, Freundin, eile ich hinüber, um Alles zu meiner Abreise vorzubereiten, dars ich Euch bitten, dasselbe zu thun?"

"Antonio," rief mit frendeentzücktem Gesichte Jabella, "Ihr seid mein guter Engel! — Ihr führt mich dorthin, wo das Leben, wie das Meer, frisch seine donnernden Wogen wälzt, zu dem Manne meiner Liebe, zu Achilleus! — Jeder Stunde wünsche ich Ablerslügel, daß sie mich hoch und schnell hinübertrage zu ihm, den ich von Herzen meine!"

Als sich jest Antonio verabschiedet hatte, eilte Jabella in die Nebenstube, wo ihre treue Ines war, um ihr den Entschluß zur Reise nach Marseille unter dem Schutze ihres

Vormundes mitzutheilen.

Ines, welche um das Schickfal ihrer geliebten Gebieterin schwer besorgt war, kan bei dieser Nachricht vor

Frende außer fich.

"Noch haben unsere Schutheiligen im Himmel," rief sie, "helle Augen, um auf uns herabzusehen! Nun wird Alles gut. Glaubt mir, ich kenne die Menschen; — die grässliche Sippschaft hätte Euch dort zu Tode gemartert, wenn sie Euch, wie eine Gefangene, mit nach Wien geschleppt hätte! Und was wäre denn die Liebe, wenn sie nicht die Gewalt hätte, mit feurigem Schwerte die gesiebte Seele aus der giftigen, brennenden Hölle zur andern Seele hinüber zu führen, der sie angehört?! — Doch nun darf ich kein Wort mehr reden, noch diesen Vormittag sollen unsere Koffer gepackt sein! — Denn, wißt es nur, ich sehne mich auch gar sehr aus diesem alten Hause hinweg, wo der Geist des

alten Chevaliers Bartolo in der Nacht umgeht und durch die Schlüffellocher in die Stuben gudt. Er fame auch gar zu gern herein, wenn ich nicht mit Weihwasser Kreuze an alle Thuren gemacht hatte."

"Bas bu bir nicht Alles einbildeft!" verfette Sfabella, "mache bich nun an bein Geichaft, ich will an meinen

Bater ichreiben."

"Gruft ihn von mir!" rief Ines, "und ich laffe mich ichon für die Klosterpenfion bedanken!"

Mit biefen Worten eilte Ines hinaus; Bjabella ging

aber in ihr Zimmer gurud und ichrieb.

Nachbem fie ben Bergang von bem Tobe bes Grafen Joseph gemeldet hatte, beichtete fie die Geschichte ihrer Liebe zu Achilleus und fuhr endlich fort: "Meine erste und heiligfte Pflicht mar ber Gehorfam gegen meinen Bater. Mit brechendem Bergen und in ärgeren Qualen, als bie des Todes fein fonnen, habe ich fie zu erfüllen gesucht. Du 30gft beine Sand von mir zurud und verschenktest mich au ben ungeliebten Dann. Ruhe fei feiner Ufche! Wenn and auf entfetiliche Urt, doch frei von alteren Pflichten, gehore ich nun gang dem Manne an, dem ich mit ben beiligften Giben verbunden bin. Er ift nach Marfeille abgereift, um sich dort mit den beutschen Philhellenen nach dem Belo= ponnes einzuschiffen zum heiligen Kampfe fur bas Rreng gegen die Beiden und Domanli. Bielleicht ichon morgen eile ich borthin, wohin ich gehöre, an feine Geite, an fein Berg. Und nun fnice ich vor bich hin, ftrenger und boch geliebter Bater, und bitte nicht um Bergeihung, benn ich habe meine Ehre und meine Pflicht als beine Tochter heilig bewahrt, aber um beinen väterlichen Gegen! 3ch fühle beine Sand in diefem Augenblide auf meiner Stirne liegen

und höre dich das väterliche Wort sprechen: "Gott sei mit dir, meine Tochter!" — Könnte ich doch mit heißen Thränen jetzt mein Haupt an deinem Busen verbergen, dir danken

und auch für dich den Schutz Gottes herabflehen!

"Mein zukünftiger Herr und Gebieter wird Wege finden, auf welchen ich dir Nachricht von uns zusenden kann; wirst auch du so lieb und gut sein und deiner Tochter schreiben, wie es dir geht? Bielleicht ist der Sieg über die Ungläubigen bald entschieden, dann fliegen wir auf einem schnellen Schiffe nach Cadir und entführen dich Spanien, das noch lange nicht gesund werden wird, in das meerumranschte, sorbeergrüne Hellas, in das Vaterland der Götter und Herroen!

"So lebe wohl, mein geliebter Vater, bis dorthin, wo wir uns glücklich wiedersehen. Wenn auch die Erinnerung an die vergangenen Tage in Verona und die Ungewißheit, welche Loose das Geschick in der verschlossenen Urne trägt, mein Herz bangen klopfen läßt, und mir heiße Thränen über die Wangen rollen, doch hebe ich vertranungsvoll den Blick nach Oben und stärke mich in dem Vorsatze: Alles gemessen zu ertragen, was das Geschick auf mein Haupt legt. Ich will nicht vergessen, daß ich die Tochter eines edlen Spaniers und die Brant eines Helden bin! — Ich bete täglich den großen Rosenkranz ab für dein Heil.

Isabella."

# Acuntes Capitel.

In diesen Tagen ging der Congres auseinander. Zu allen Thoren hinaus rollten die Küchen- und Bagagewagen

ber höchsten Herrschaften und der Diplomaten.

Es hatte das Angehen, als ware eine boje Krantheit in Berona ausgebrochen, vor welcher Alles sich flüchte, was fliehen fonnte. Zwischen diesen langen Wagenzügen drängten sich die Frachtwagen der Fuhrleute, beladen von Riften, in welchen fremde Rauflente Die verschiedensten Waaren nach Berona zu Marft gebracht hatten. Gelbst ber Bereiter Juppo mit seinen phantastisch aufgeputzten Leuten und Pferden jog auf der Strafe nach Benedig zu. Allen voraus war in der Racht im riesigen Kasten der ungeheure Elephant dorthin marschirt, jetzt folgte ihm die übrige Menagerie, welche sich während des Congresses hatte sehen lassen, in mit eisernen Räfigen befrachteten Wagen, mit Den Brummen, Grungen, Pfeifen und Gefreische. Dicht hinterdrein tam ein anderer großer Wagen, welcher nicht zur Menagerie gehörte, vielmehr die Gräfin Gulalia und die Rankenstein'ichen Soffnungen enthielt. Karlmann, welcher handgreifliche Händel mit Nepomul gehabt hatte, mar gurudgeblieben, um fich auf Kosten seines groben Freundes enriren

zn lassen.

Bährend so nach allen Richtungen hin der Anszug von Berona Statt fand, hielt ein wohlbepackter Reisewagen im Hofe Antonio's.

Er hatte die alten Diener des Hanses mit nicht unbedentenden Pensionen an die Summen gewiesen, welche vom Kanfgelde noch auf den Hänsern ungefündigt stehen blieben.

Am Schwersten wurde ihm der Abschied von der alten Anna. Sie zersloß in Thränen und ries: "Ich elendes Weib nuß sehen, wie das Hans zu Grunde geht! Erst ging Francesca und kam nicht wieder, und nun zieht auch Ihr fort, und nie mehr werde ich Euch eine schöne Frucht auf den Tisch vor Euch hinlegen oder Euch einen Trunk Wein ans dem Keller holen! Und nun soll gar dieses Hans, in welchem mich jede Treppenstuse, jede Thür, jeder Spahn, jeder Säulenschmörkel kennt, zu einem Ausenthalte für's Lunwengesindel werden!"

"Tröfte dich, siebe Anna!" sprach Antonio begütigend zu ihr, "in der Welt ist Alles dem Wechsel unterworsen. Gott schenke dir noch viele Frende in deinen alten Tagen! Habe tausend Dank, Pflegerin unserer Kindheit, für deine Liebe und Treue; ich werde so oft an dich dankbar denken, als meine Heimath mir vor die Seele tritt. Gedenke auch meiner und der unglücklichen Francesca! Sie hatte dich

fehr lieb."

Alls er sich nun von ihr wandte, sank sie nieder auf die Schwelle des Hauses und verhüllte sich mit der Schürze

laut schluchzend das Gesicht.

In dem Saale des alten Hauses hatten die Anctionatoren bereits ihr Geschäft begonnen. Gine Menge Lente hatten aus Kauflust und Neugierde sich herbeigedrängt und zogen hinein und heraus, wie es ihnen gesiel. Untonio kannte Viele von ihnen, aber Wenige grüßten ihn flüchtig, Undere thaten, als ob sie ihn gar nicht bemerkten. Sie hielten ihn für einen bankrotten Mann, welcher das Weite suchen nuffe.

Laut scholl oben aus dem geöffneten Fenster heraus die Stimme des Anctionators: "Eine gewirfte Tapete mit den Wappen des alten sombardischen Abels, eine kleine Haussapotheke und eine Dsengabel — drei Liren zum Ersten — zum Andern — und zum Letten!" — und nun siel der

Hammer.

Jett kamen Ijabella und Ines aus ber Capelle, wo fie zur Mutter Gottes um ihren Beistand auf der Reise

gebetet hatten.

Ijabella war sichtbar angegriffen. Ihr war lebendig vor die Seele getreten, was sie Alles dort erlebt hatte, die heiligsten und höchsten Freuden und die entsetzlichsten Leiden.

Sie hatte bort Honig und Wermuth getrunten.

Schmerzlich bewegt reichte sie Antonio, welcher ihr Schweigen verstand und ehrte, die Hand. Er hob sie nud Ines in den Wagen, während oben die Stimme des Auctionators erscholl: "Eine Zither, ganz gut erhalten, es sehlen die Saiten, eine Schachtel voll Rosenkränze und ein desecter Don Duizote! — Wer bietet darauf?"

Als Antonio jetzt noch Einiges dem Postillon zurief, bemerkte er neben ihm den treuen Giovanni, welchen er

verabschiedet hatte.

"Was willst du da, alter Geselle?" fragte Untonio vermundert.

"Dhne Umftande, Signore Antonio," entgegnete trotig

der Alte, "wo Ihr hinzieht, ziehe ich auch mit. Das wäre noch schöner, wenn ich meinen jungen Herrn, den mir sein seliger Bater auf das Gewissen gelegt hat, allein reisen lassen wollte! Ich kenne meine Pflicht so gut wie Giner! Ihr werdet mich schon gebrauchen."

Antonio sprang eine Thräne in das Ange; er entgegnete Giovanni kein Wort und rief dem Postillon zu, während er sich in den Wagen hineinschwang: "Fahr' zu, Schwager!"

Der Wagen rollte zum Thor hinaus, während die Stimme des Auctionators hinterher scholl: "Zum dritten und letzten Mal!"

### Sehntes Capitel.

Auf der Brigg Scipio, welche im Hafen von Marjeille vor Anker lag, um das Bataillon deutscher Philhellenen zur Uebersahrt nach Hellas aufzunehmen, schaufelte sich
oben Thriafi in den Tauen und fang mit lauter, klingender
Stimme ein Freiheitslied von Khigas in den Wald der
vielen hundert Schiffe hinein, welche hier ringsum mit ihren Masten emporstarrten. Es lag unsern davon ein ägyptisches Kauffahrteischiff, auf bessen Berdeck die arabischen
Matrosen herumlagen, welche er damit zu ärgern gedachte.
Sie hatten ihm jedoch den Kücken zugedreht. Dafür hatte
er ein desto theilnehmenderes Publikum an den spanischen
und französischen Schiffsleuten, welche ihm von allen Seiten "Bravo!" zuriefen.

Thriafi war mit Uchilleus zum Besuche auf bem Schiffe, benn sie wohnten noch in der Stadt zusammen mit den Philhellenen, mit welchen sie, begleiter von dem Commerzien-rath Hoffmann aus Darnstadt, von Genf nach Marfeille

marschirt waren.

Die Abfahrt hatte sich schon seit einigen Tagen verzögert, da der Capitain einen frischen Nordwest abwartete.

Bon Zeit zu Zeit kam Uchilleus in den hafen und auf das Schiff, um mit feinem Bater, dem Priefter Utha-

nafi, und feiner Schwester Zizina, benn Beibe waren auf

bem Schiffe geblieben, zusammen zu fein.

Sie hatten sich so viel zu fragen und zu sagen, daß sie kein Ende finden kounten. Beide sassen jetzt wieder unten in der Kajüte zusammen, Athanasi lauschte dem Gespräche seiner Kinder, welche von ihren Kindertagen sprachen.

"Erinnerst du dich noch," fragte Zizina, "wie du mich auf dem Rachen weithinaus auf das Meer rudertest und plöglich ein Gewitter heranzog mit fürchterlichem Windesbransen, daß die Wogen berghoch gingen?"

"Wohl erinnere ich mich," entgegnete Achilleus, "wie du so ängstlich zu weinen und zu jammern begannst, als

wären wir schon verloren."

"War es nicht gefährlich genug?" versetzte Zizina, "lagen wir nicht alle Beide auf dem Boden des Nachens,

ben wilden Wogen überlaffen?"

"Gingen sie nicht brandend auf das Ufer zu?" fragte lachend Achillens. "Es ist mir, als spürte ich jetzt noch, wie du meinen Arm damals in der Todesangst gedrückt

haft."

"Und wäre denn der Nachen nicht auch am Strande zerschellt worden," entgegnete Zizina, "wenn nicht der Bater mit unseren Nachbarn uns dort mit eigener Gefahr gerettet hätte? Wüßte nur das Alles von dir deine schöne Brant aus Spanien, sie würde gewiß dir nicht mehr gut sein. Sprich, Achilleus, wird sie mich denn auch lieben?"

"Gewiß, wie eine trene Schwester!" versete Achilleus. "Aber wann wird sie denn zu uns kommen?" fragte

Zizina.

"Unsere Briefe," engegnete Athanasi, "welche wir ihr

gur Antwort auf die Zuschrift an dich gesendet haben, kann fie noch nicht in den Banden haben. Gollte unfere Brigg in das Meer stechen, ehe fie noch hier ist, fo bleibe ich mit Zizina in Marfeille zurud, um fie zu empfangen, du aber mußt unterdeffen mit dem Corps der Philhellenen abreifen. Ihr fönnt und auf Sydra erwarten."

"Ich weiß nicht," versetzte Achilleus, "warum heute immer in mir die fast thorichte Soffnung aufsteigt, daß fie hier in Marfeille noch eintreffen muffe, ehe wir fegelfertig find. Che ich hierher fam, mußte ich auf dem Fort von Notre Dame de la Grace nach allen Schiffen ausspähen, als hätte ich irgend eins entdecken gefonnt, welches fie von

Italien herüber brächte!"

Bett trat der Capitain Betro aus Ipjara herein und rief: "Achilleus, der Wind setzt noch in fünftiger Racht günstig um! 3ch seh' es am Connenuntergang, es macht Nordwest! Morgen früh bei Tagesanbruch werden die Unfer gelichtet. Dag bie beutschen Philhellenen an Bord fommen! Gich' gn! Zeit verloren, viel verloren!"

Achilleus sprang bei dieser Rachricht empor und entgegnete: "Corge bich nicht! Bei Anbruch bes Tages fommen

wir Alle an Bord!"

Nach diesen Worten füßte er seinem Bater die Band, feiner Schwester die Stirn, stieg auf das Berbed, wo ihn Thriafi erwartete, und fehrte mit ihm in die Stadt gurud, um die gute Nachricht den Philhellenen zu überbringen.

Athanafi und Zizina sahen vom Borde des Schiffes aus dem Boote nach, auf welchem Achillens zurückfuhr, bis es zwischen den Schiffen verschwunden war.

Die in Burpurwolfen untergehende Conne warf ben letten Strahl auf den griechischen Briefter, welcher, wie ein König der Borzeit, groß und mächtig, mit dem vollen, filberglänzenden Bart- und Haupthaar, die Priesterbinde um die Stirn, in seinem langen, weißwollenen Gewande hier auf dem Berdecke stand, während sich seine schöne Tochter an seine Brust schmiegte.

Ihr Antlits mit der Senkung der Stirn zur feinen Nase, den dunkeln, großen Augen in gewöldten Augenhöhlen, mit dem weiten Schnitt der Augenlider, der kurzen, aufgebogegenen Oberlippe und dem vollrunden Kinn, exinnerte an die altelassische Darstellung der Helene, wie wir sie aus

Bafengemälden fennen.

Ein weißes Gewand von durchsichtiger Mousseline umsgab das Hanpt und fiel über die Schulter den Rücken hinab, während das lange, saltige Ueberkleid von persischen Shawlsihre schlanke Gestalt verhüllte dis hinab zu den Spitzen der hochbesohlten Kothurnpantösselchen von rothem Saffian.

"Sieh' hin, Bater," rief sie jetzt und deutete mit der lebhaft ansgestreckten Hand auf ein Boot hin, welches sich näherte, "sieh', zwei Frauen, eine jüngere und eine alte, sitzen neben einander, und die jüngere erinnert mich an unsere Irene! — Saß sie nicht so ruhig und stolz, die Hände krenzweiß über den Schoos gelegt? — Nun kommen sie näher! — Schade, daß sie verschleiert ist, sie muß unserer Irene ähnlich sein! — Sieh' nur, wie Irene, so hat sie auch den rechten Fuß zurück, und den linken im Sitzen vorgeschoden! — Wäre Irene noch am Leben, sie müßte es sein!"

"Sie erinnert mich felbst an mein heiliges Kind," entgegnete der Greis. "Sie rudern auf uns zu, sie halten!" flüsterte Zizina; "sprich mit ihnen, Bater! Sag', sie sollen herauffommen, ich möchte ihr Gesicht ohne Schleier sehen!" Das Boot hatte angehalten; der jüngere, vornehme Mann darin rief herüber: "Seid Ihr der Papas Athanafi, der Bater meines Freundes Achilleus?"

"Co bist Du wohl Antonio?" fragte der Papas da-

gegen.

"Ich bin Antonio aus Verona." "Und Isabella?" rief Zizina.

Mit drei mächtigen Ruderschlägen flog das Boot heran.

Jabella stieg zuerst, unterstützt von Antonio, an Bord, dann folgte Ines und nun Antonio, hinterdrein sein getreuer Giovanni.

Ssabella lag in den Armen Zizina's, sie hielten sich weinend umschlungen, als hatten sie sich schon seit Jahren

gefannt.

Athanasi brückte Beibe an seine Brust und rief: "Der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch seinen Frieden! Sei deinem zweiten Bater willsommen, Isabella, du Erwählte meines Sohnes!"

"Und Ihr, Antonio," wandte er sich zu ihm, "kommt an mein Herz! Ihr bringt uns große Freude und das neue

Glück! —

"Doch hier hält noch Euer Boot! wollt Ihr nicht bei uns bleiben?"

"Für immer!" entgegnete Antonio, "denn ich bin ein Philhellene!"

"Willtommen im Namen des hellenischen Volkes!" rief

der Papas.

"So fahre zurück, Giovanni," befahl Antonio, "gruße unsern Capitain, mach? Alles mit ihm ab und bringe unser Gepäck hierher an Bord."

Es war dunkel geworden. Betro, der Capitain des

Scipio trat jest heran, legte die Band auf das Berg und

begrüßte die Renangefommenen.

"Bollt Ihr jungen, lieblichen Blumen," wandte er sich zu Zizina und Isabella, "nicht der Nachtluft ausweichen und in die Kasüte hinabsteigen? Besehlt meinem Pädi, was Ihr begehrt; — eine Tasse Kassee? Pädi, Kassee und Glüh-wein in die große Kajüte, schnell! Wo steckst du?"

"Bier bin ich fchon," rief bas Babi.

Best führte er die Gesellschaft hinab in die geränmige Rajute, sah überall nach Ordnung und ftieg dann wieder

hinauf, um Alles zur Abfahrt guruften gu laffen.

Wie jegt Ijabella die Mantille und das Obergewand abgeworsen hatte und an das Licht trat, siel ihr die lebhafte Zizina heftig um den Hals und rief: "O du wunderbar Schöne, der glückliche Achilleus! Bater!" rief sie dann wieder, "sieh' an deine neue Tochter!" und trat einen Schritt zurück, daß er Isabella, welche beschämt und doch lächelnd die Angen niedergeschlagen hatte, sehen sonnte, dann aber drückte Zizina sie wieder in die Falten ihres Gewandes und rief: "Nun soll dich Niemand früher sehen, als unser Achilleus! Sieh', er ist noch in der Stadt, morgen früh sommt er herüber, dann sollst du ihn sehen!"

"Zizina," sprach der Papas dazwischen, gönne der lieben Jabella Ruhe. Kommt Beide, setzt Euch zu uns auf

Die Polfter. Ceht, das Babi bringt den Raffee."

"Ihr wollt mich, frommer Bater," wandte sich Isabella zu ihm, "aufnehmen als Eure Tochter? Darf ich Euch gehorsam sein? Ich will mir alle Mühe geben, Euch zu gefallen. Zizina wird mich schon sehren, wie ich Euch dienen muß, um von Euch gesiebt zu werden."

"Du haft, edle Tochter," verfette ber Papas, "meinem

Sohne dein Herz, deine Seele, deine Ehre vertrant, du willst nit ihm durch dieses Leben wandeln, Hand in Hand durch die Tage des Unglücks so nuthig und frendig, wie durch die Stunden des Glücks, du kommst um seinetwegen von einem fremden Volke herüber zu uns und willst die Unsere sein, das Alles setzt ein großes, edles, in Gott und der Liebe geheiligtes Herz voraus, du sollst das Kleinod unseres Hauses sein! du wirst jetzt mit mir nach Hydra schiffen und dort bei uns wohnen; Achilleus wird mit der griechischen Flotte auslausen gegen die Demanli! Wirst du die Sorge um den Fernen ertragen?"

"Ich weiß, er tämpft für ben Seiland und Sellas!" entgegnete Ifabella, "ich werbe nicht geringer fein, als die

hellenischen Jungfrauen sind."

"Aber die Zeit des Friedens, " fuhr Athanasi fort, "wird fommen und Gott wird es fügen, daß ich zum grogen Feste der Freiheit Euch vermähle vor dem Altare und in Euch die neue Zeit der Wiedergeburt meines Volkes einsegnen kann."

Jjabella hing an seinem Naden, ihr Haupt war von ber Band des Greises, welche auf ihrer Stirne ruhte, leicht

zurüdgebogen.

"Doch jest," suhr der Papas fort, "nuß ich dich ganz meiner Zizina überlassen. Ich trete Euch die zweite, kleinere Kajüte ab, welche mir vorbehalten war; ich bleibe hier mit Antonio zusammen."

"Das Nachteffen schiede uns herein, Bater! Gute Nacht!" rief Zizina und zog Isabella hinnber in die kleinere Ka-

jüte, welche ihnen allein gehören follte.

#### Elftes Capitel.

Isabella und Zizina schliefen nur wenig. Bis tief in die Nacht hinein erzählten sie sich von ihrem Heimathsteben, von Achilleus, von Spanien und Candia, und von Berona.

"Wenn wir nicht mehr italienisch sprechen muffen," rief zuweilen Zizina lebhaft dazwischen, "und du mit mir meine Sprache reden kannst, wie wollen wir erst da unsere Herzen

gegen einander sprechen laffen!"

Wer hier im engen Ranme bei dem Lichte der Hängelanipe die Beiden, welche hier auf dem Polster zusammen saßen, hätte belauschen können, der würde das freundlichste Bild gesehen haben, was das Auge erblicken kann, — zwei Inngfrauen von den zwei verschiedensten und schönsten Bölkern Europa's, in der ersten Blüthe der Jugend, Hand in Hand, ihre Gesichter zu einander geneigt, Herzen und Seclen Juni schwesterlichen Bunde tauschend, einander so unähnlich, und doch in Schönheit und Anmuth so übereinstimmend, wie zwei Farben, welche sich durch den Gegensatz zu einander hervorheben und und zugleich entzücken.

Es war so heimlich in biesem engen, abgeschiedenen Ranme, daß selbst das Tosen im Hafen und in der Stadt, welches bis spät in die Nacht hineinreichte, nur, wie Walderauschen, mit dem an die Seiten des Schiffes anplätschernden

Gemäffer in einander flog und, wie ein melodisches Enmmen,

das Gespräch der beiden Jungfrauen durchwob.

"Der Freund meines Baters, Tombasi, der unsere Flotte commandirt," erzählte Zizina, "läßt ein neues Kriegssichiff auf der Werft von Ipsara bauen. Er will unsern Uchilleus, der auf dem Meere groß und tapfer geworden ist, zum Capitain darüber setzen. Sobald wir nach Ipsara fommen, wird das Schiff vom Stapel lausen und zur Flotte stoßen. Uchilleus soll dem Schiffe einen Namen geben und unser Bater es darauf tausen. Ich weiß mun seinen Namen; wie du, "Isabella!" wird es heißen. Dann wird die blane Flagge mit dem weißen Kreuze ausgehist und wir rusen Alle: "Hurrah!" — und nun hüpft das Schiff, wie eine Braut, in das Meer, daß das Wasser hoch über das Verdeck herübersprickt. Aber weinen dürsen wir nicht, wenn wir dann von Achilleus Abschied nehmen, denn die Männer und die wilden Armatolen würden uns verachten." —

"Zizina!" rief Ijabella, "ich habe schwere und herbe Stunden erlebt, und überwundenes Unglück macht ein ta-

pferes Herz."

"Ich will mit dir," entgegnete Zizina, "dann täglich auf den Felsen an der Küste hinaustlettern, dort, wo die Kanone mit dem geslügelten Löwen liegt und in das Meer hinausgähnt, um die Freunde mit Donnern zu grüßen und den Demanli Kugeln in das Gesicht zu wersen; dorthin setzen wir uns und schauen durch das Fernrohr, das dort steht, hinaus auf das Meer, ob nicht deine tapfere Jabella mit ihrem Uchilleus am Horizonte erscheint. Da will ich dir großmächtige Geschichten aus alter Zeit von Miltiades und den Perserschlachten und unserem Miauli, von Leonidas

bei den Thermophlen und Marco Bozzaris erzählen, indeß der frische Meerwind auf den blanen Drachen der Meeres-wogen donnernd an die Felsenwände heransauft; Fsabella, das macht die Seele frisch! — Isabella, du wirst stärker sein, als ich, denn deine Augen flammen, wie dunkelblanes St. Elmosener auf den Spitzen der Masten um Mitternacht. Hat die Aufillens nicht erzählt, daß oben auf der Spitze des Schiffes, auf welchem er ist, zuweilen eine solche Glücksslamme brennt?"

"Do er ift," versetzte Isabella, "flammt immer mein Glüd! - Zizina, halte mich nicht für niedrig gefinnt, wenn ich von dieser nenen, gewaltigen Welt, welche fich vor mir aufthut, wie betändt bin und betroffen hineinschaue; mein Herz springt so hoch empor, daß es mir weh thut! Ihm ift, wie einem Bogel, ber in einem engen, fleinen, dumpfen, schmutzigen Räfige lange gefangen gewesen und nun plötzlich gerettet ist in die blane Himmelsluft hin-ans. Er flattert von Baum zu Baum und übt die matten Schwingen und fitzt wieder lange ftille, bis fo allmälig die Freiheitsluft ihm jeden Blutstropfen wieder frisch gemacht hat; schon am nächsten Morgen jubelt er mit den anderen Kameraden hoch empor zum Hinmel, hinüber über die Berge und in die freien Wälder! Ich habe so lange unter verweichslichten und in der Knechtschaft erniedrigten Menschen gelebt, noch erst vor kurzer Zeit habe ich in Verona einen Blid thun müssen in die Seesen der Menschen, welche in dem übrigen Europa leben und Glud und Ehre in Geld und Titeln suchen muffen, Zizina, und Gott hat mich nicht bei ihnen verderben laffen wollen, er fandte mir beinen Bruder, und jetzt schenft er mir einen zweiten Bater und dich, meine Schwefter, damit ich die Liebe und die Freiheit, daß ich Gott fennen lernen und in der Seele gefund werden follte."

Während sich die beiden Jungfrauen besprachen, begann der Wind zwischen West und Nord zu wechseln, und Alles deutete an, daß er sich zum glücklichen Fahrwind umsetzen würde.

Die Schiffswache ging oben auf dem Verdecke auf und ab; der Steuermann hatte sich an den Arm des Steuers gelehnt und ftarrte, halb schlasend, halb wachend, in die große, prächtige Cannadierestraße hinüber, welche sich mit ihren dunkeln, großen Häusermassen dis herunter zum Hafen sensent. Nur hie und da war in der obern Stadt ein Fenster matt erleuchtet von einer einsamen Lampe, doch am Hafen glühte heller das mitternächtige Laster durch einige rothverhangene Fenster wachend herüber zu den Schiffen, dis wieder der Morgen aufdämmerte und Alles im Hafen und in der Stadt lebendig wurde.

Schon stand der Capitain oben auf dem Verdecke und ertheilte rechts und links Besehle. Die ganze Mannschaft des Schiffes hatte sich sestlich geschmückt, und kann wurde

es Tag, jo war das Schiff zur Abfahrt bereit.

Setzt erscholl der Ruf von allen Seiten: "Die Philbellenen! Die Philhellenen!" Athanasi erschien auf dem Berdecke.

Die große Cannabierestraße herunter fam unter Jagdhörnermusif das Corps der Philhestenen, zuerst die Compagnie der Elitenjäger, nun eine Compagnie Infanterie,
dann eine Compagnie Scharsschuften, und zuletzt eine Compagnie Artisterie, eine Schaar fanupspreudiger dentscher Jünglinge, begeistert dis zum Opfertode. Boran schritt Achilleus,
prächtig gewaffnet im weißen, mit Gold- und Seidenstickerei
reichverzierten Gewande, die bunte Binde um die Histe
geschlungen, von welcher in unzähligen Fasten die blenbende Fustanella dis über die Kniee hinunterssoß, in rothen,
gestickten Schnabelschuhen, auf dem Haupte den ragenden,
silbernen Helm, unter welchem hervor die dunkelblonden

Locken im Morgenwinde flatterten und von der Schulter hängend an einer dicken, seidenen Schnur das frumme Spathi, den Türkenfäbel.

Neben ihm ging Arnold wetteifernd mit ihm in weiten Turnerschritten, daß die Jagdbüchse, welche ihm von der Schulter herabhing, zusammenklang mit seinem Hirschfänger.

Bett famen fie im Safen an. In diesem Augenblice erhob die Mannschaft des Scipio ein Inbelgeschrei, die Philhellenen schwentten die Fahnen und riefen begeistert

herüber: "Cleutheria! Elentheria!"

Jetzt stiegen sie in die Boote, welche bereit standen, sie an Bord zu bringen. Die Matrosen ruberten das Corps in wenigen Augenblicken heran. Jetzt sprang Achilleus in das Schiff, Athanasi streckte ihm die Hand entgegen und rief: "Willsommen mit unseren Frenuden! Aber anch ich habe für Hellas geworben — somm' himmter in die Kajüte und begrüße auch meine Frenude!"

Athanasi ging voraus, Achilleus folgte ihm in gespannter

Erwartung schnell nach.

Wie er in die Kajute trat, sah er neben Zizina eine

zweite Berichleierte fteben.

Er erstickte einen Freudenschrei, jest warf Zizina von dem Antlige ihrer Freundin den Schleier zurück.

"Ifabella!" rief Achillens, "Ifabella!" Sie lag an seinem Berzen und weinte.

Doch jetzt waren die Anter gelichtet, das Steuerruder wurde gewendet, die Spitze des Schiffes legte nach Südoft um, ein jubelndes Hurrah erscholl, die Kanonen donnerten das Lebewohl, alle Schiffe im Hafen erwiederten den Gruß mit Kanonen, Drehbassen und Büchsen, und in allen Sprachen riesen viele tausend Stimmen dem davon eilenden Schiffe nach:

"Boch Griechenland, feine Freunde und die Freiheit!"

Bewässer in einander flog und, wie ein melodisches Summen,

bas Befpräch ber beiden Jungfrauen durchwob.

"Der Freund meines Laters, Tombasi, der unsere Flotte commandirt," erzählte Zizina, "läßt ein nenes Kriegssichisst auf der Werft von Ipsara banen. Er will unsern Achilleus, der auf dem Meere groß und tapser geworden ist, zum Capitain darüber setzen. Sobald wir nach Ipsara fommen, wird das Schiff vom Stapel lausen und zur Flotte stoßen. Uchilleus soll dem Schiffe einen Namen geben und unser Bater es darauf tausen. Ich weiß unm seinen Namen; wie du, "Isabella!" wird es heißen. Dann wird die blaue Flagge mit dem weißen Kreuze aufgehist und wir rusen Alle: "Hurrah!" — und nun hüpft das Schiff, wie eine Braut, in das Meer, daß das Wasser hoch über das Berdeck herübersprigt. Aber weinen dürsen wir nicht, wenn wir dann von Achilleus Abschied nehmen, dem die Männer und die wilden Armatolen würden uns verachten." —

"Zizina!" rief Ijabella, "ich habe schwere und herbe Stunden erlebt, und überwundenes Unglück macht ein ta-

pferes Herz."

"Ich will mit dir," entgegnete Zizina, "dann tüglich auf den Felsen an der Küste hinauftlettern, dort, wo die Kanone mit dem geflügelten Löwen liegt und in das Meer hinausgähnt, um die Freunde mit Donnern zu grüßen und den Donardi Kugeln in das Gesicht zu wersen; dorthin seizen wir uns und schauen durch das Freurohr, das dort sieht, hinaus auf das Meer, ob nicht deine tapfere Jabella mit ihrem Uchilleus am Horizonte erscheint. Da will ich dir großmächtige Geschichten aus alter Zeit von Miltiades und den Perserschlachten und unserem Miaus, von Leonidas

bei den Thermopplen und Marco Bozzaris erzählen, indeß der frijche Meerwind auf den blauen Drachen der Meeres-wogen donnernd an die Fessenwähde heransauft; Fsabella, das macht die Seele frisch! — Isabella, du wirst stärker sein, als ich, denn deine Augen flammen, wie dunkelblaues St. Elmoseuer auf den Spitzen der Masten um Mitternacht. Hat die Aufillens nicht erzählt, daß oben auf der Spitze des Schiffes, auf welchem er ist, zuweilen eine solche Glücksslamme brennt?"

"Wo er ift," versetzte Ijabella, "flammt immer mein Glud! - Zizina, halte mich nicht für niedrig gefinnt, wenn ich von dieser nenen, gewaltigen Welt, welche fich vor mir aufthut, wie betäubt bin und betroffen hineinschaue; mein Herz springt so hoch empor, daß es mir weh thut! Ihm ist, wie einem Bogel, der in einem engen, fleinen, dumpfen, ichnutzigen Räfige lange gefangen gewesen und nun plötslich gerettet ift in die blane himmelsluft binans. Er flattert von Baum zu Banm und übt die matten Schwingen und sitzt wieder lange stille, bis so allmälig die Freiheitslust ihm jeden Blutstropsen wieder frisch gemacht hat; schon am nächsten Morgen jubelt er mit den anderen Kameraden hoch empor zum Himmel, hinüber über die Berge und in die freien Wälder! Ich habe so lange unter verweichlichten und in der Knechtschaft erniedrigten Menschen gelebt, noch erst vor furzer Zeit habe ich in Verona einen Blid thun müssen in die Seelen der Menschen, welche in dem übrigen Europa leben und Glud und Ehre in Geld und Titeln suchen muffen, Zizina, und Gott hat mich nicht bei ihnen verderben laffen wollen, er sandte mir deinen Bruder, und jett schenft er mir einen zweiten Bater und bich, meine Schwester, bamit ich die Liebe und die Freiheit, baf ich Gott fennen lernen und in der Geele gefund werden follte."

Während sich die beiden Jungfrauen besprachen, begann der Wind zwischen West und Nord zu wechseln, und Alles deutete an, daß er sich zum glücklichen Fahrwind umsetzen würde.

Die Schiffswache ging oben auf dem Berdecke auf und ab; der Steuermann hatte sich an den Arm des Steuers gelehnt und starrte, halb schlafend, halb wachend, in die große, prächtige Cannadierestraße hinüber, welche sich mit ihren dunkeln, großen Hänsermassen bis herunter zum Hafen sentenkt. Nur hie und da war in der obern Stadt ein Fenster matt erleuchtet von einer einsamen Lampe, doch am Hafen glühte heller das mitternächtige Laster durch einige rothverhangene Fenster wachend herüber zu den Schiffen, bis wieder der Morgen aufdämmerte und Alles im Hasen und in der Stadt lebendig wurde.

Schon stand der Capitain oben auf dem Berdecke und ertheilte rechts und links Befehle. Die ganze Mannschaft des Schiffes hatte sich sestlich geschmuckt, und fann wurde

es Tag, jo war das Schiff zur Abfahrt bereit.

Jetzt erscholl der Ruf von allen Seiten: "Die Philhellenen! Die Philhellenen!" Uthanasi erschien auf dem Verdecke.

Die große Cannabierestraße herunter kam unter Jagdhörnermusif das Corps der Philhellenen, zuerst die Compagnie der Elitenjäger, nun eine Compagnie Insanterie,
dann eine Compagnie Scharsichützen, und zuletzt eine Compagnie Artillerie, eine Schaar kanpffreudiger dentscher Jünglinge, begeistert dis zum Opfertode. Boran schritt Achilleus,
prächtig gewaffnet im weißen, mit Gold- und Seidenstickerei
reichverzierten Gewande, die bunte Binde um die Hüfte
geschlungen, von welcher in unzähligen Falten die blendende Fustanella dis über die Kniee hinuntersloß, in rothen,
gesticken Schnabelschuhen, auf dem Haupte den ragenden,
silbernen Helm, unter welchem hervor die dunkelblonden

Loden im Morgenwinde flatterten und von der Schulter hängend an einer diden, feidenen Schnur das frumme Spathi, den Türkenfabel.

Neben ihm ging Arnold wetteifernd mit ihm in weiten Turnerschritten, daß die Sagdbüchse, welche ihm von der Schulter herabhing, zusammentlang mit seinem Sirichfanger.

Bett famen fie im Safen an. In Diesem Angenblide erhob die Mannschaft des Scipio ein Inbelgeschrei, die Philhellenen schwenkten die Fahnen und riefen begeistert

berüber: "Cleutheria! Eleutheria!"

Best stiegen fie in die Boote, welde bereit standen, fie an Bord zu bringen. Die Matrofen ruberten bas Corps in wenigen Angenblicken heran. Best fprang Achillens in das Ediff, Athanafi streckte ihm die Band entgegen und rief: "Willfommen mit unseren Freunden! Aber auch ich habe für Bellas geworben - fomm' hinunter in die Rajute und begrüße auch meine Freunde!"

Athanafi ging voraus, Adjillens folgte ihm in gespannter

Erwartung schnell nach.

Wie er in die Kajnte trat, jah er neben Zizina eine

zweite Berichleierte fteben.

Er erstidte einen Freudenschrei, jetzt warf Zizina von dem Antlite ihrer Freundin ben Schleier gurud. "Ifabella!" rief Achilleus, "Ijabella!"

Gie lag an seinem Bergen und weinte.

Doch fetzt maren die Unter gelichtet, das Steuerruber wurde gewendet, die Spitze des Echiffes legte nach Gudoft um, ein jubelndes Hurrah erscholl, die Ranonen donnerten das Lebewohl, alle Ediffe im Bafen erwiederten den Gruß mit Ranonen, Drehbaffen und Buchfen, und in allen Sprachen riefen viele taufend Stimmen bem bavon eilenden Schiffe nach: "Doch Griechenland, feine Freunde und die Freiheit!"









